

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









# Die Karolinger.

# Trauerspiel in vier Akten

von

# Ernst von Wildenbruch.

Motto: Der Biftorifer lieft im Buch ber Beschichte die Zeilen,

Zwischen den Zeilen den Sinn lieft und erflart ber Poet.

Achtzehnte Auflage.

Berlin, 1898.

Derlag von freund & Jedel. (Carl freund.)

Das Recht der Ueberschung wird vorbehalten.

Den Buhnen gegenüber Manuscript. Mufführungsrecht burch felig Bloch Erben in Berlin.

Gedrudt bei Robert Schroth in Berlin S.

## Personen.

```
Ludwig (genannt der fromme), Kaifer der franken.
Audith (Cochter Welf's), feine Gemahlin zweiter Che
                                          (etwa 34 Jahre alt).
Lothar, Konig von Italien,
                                   feine Sohne aus erfter Che
                                   mit Irmengard, im besten
Audwig (der Deutsche), König
         von Bayern,
                                          Mannesalter.
marl, Ludwig's und Judith's Sohn (etwa 16 Jahre alt).
Che, Bifchof von Rheims.
Agsbard, Bifchof von Lyon.
Wala, Abt von Corvey.
Glisamar, Kangler des Kaifers.
Matfried, Bergog von Orleans.
Augs, Graf von Cours.
Bernhard, Graf von Barcelona.
Rudthardt.
Ottgar,
             deutsche Große.
Bumfried,
Bamatellima, eine Maurin.
Abdallah, ein alter Maure in Bernhard's Dienften.
Satilatlas,
              edle Mauren.
Cemin.
Frechulf, hausmeister des Kaiferlichen Palastes.
              Diener und Ritter. Drei Berolde.
     Ort der Handlung: In den drei ersten Uften Worms.
```

Im vierten Uft bei Colmar.

Jum erften Male aufgeführt am Gerjogl. Goftheater in Meiningen am 6. März 1<u>88</u>1. Das Recht der Ueberschung wird vorbehalten.

Den Buhnen gegenüber Manuscript. Mufführungsrecht durch felig Bloch Erben in Berlin.

Bedrudt bei Robert Schroth in Berlin S.

Ludwig (genannt der fromme), Kaiser der franken. Audith (Cochter Welf's), seine Gemahlin zweiter Che

```
Aothar, Konig von Italien,
                                   feine Sohne aus erfter Che
Ludwig (der Dentsche), König
                                   mit Irmengard, im besten
         von Bayern,
                                          Mannesalter.
marl, Ludwig's und Judith's Sohn (etwa 16 Jahre alt).
Gbs, Bifchof von Rheims.
Agobard, Bifchof von Lyon.
Wala, Abt von Corvey.
Blisamar, Kangler des Kaifers.
Matfried, Bergog von Orleans.
Bugo, Graf von Cours.
Bernhard, Graf von Barcelona.
Rudthardt.
              deutsche Große.
Ottaar.
Bumfried,
Damatellima, eine Maurin.
Abdallah, ein alter Maure in Bernhard's Diensten.
Satilatlas,
              edle Mauren.
Cemin.
Fredulf, hausmeister des Kaiferlichen Palastes.
```

Ort der Handlung: In den drei ersten Usten Worms. Im vierten Ukt bei Colmar.

Diener und Ritter. Drei Berolde.

Jum erften Male aufgeführt am Gerjegl. Goftheater in Meiningen am 6. Märj 1<u>88</u>1.

(etwa 34 Jahre alt).

. . .

# Grfter ARt.

(Scene: Ein geräumiger Saal in ber Bfalz ju Borms. Thuren rechts und links. Die hinterwand ift burch eine offene Saulenreihe gebilbet, burch welche man in einen Garten hinausblict, ber die Eilefe der Buhme fullt. Stufen leiten aus dem Saale jum Garten hinunter. An den Banden des Saales einige alterthumliche Stuhle. Rechts ein Rubebett.)

#### Erster Auftritt. Samatelliwa. Abballah.

Samatellima .

(fist an einer ber Säulen ber hinterwand jurudgelehnt. Ihre Augen find gefoloffen, fie bietet bas Bilb außerfter Erschöpfung).

Abballah (ftebt hinter ihr, bufter auf fie nieberblidenb).

Hodallah — Samatelliwa (ohne die Augen zu öffnen).

Abdallah.

Bas begehrt Samatellima?

Samatellima (ebenfo).

Sieh mich nicht an mit Deinen bufteren Augen, Sie scheuchen von ben Wimpern mir bie Ruh'.

Abdallah.

Dein Auge ift geschloffen, und Du fiehft?

Samatellima (ebenfo).

Durch die geschlossen Augenlider fühl' ich, Wie kummervoll Du blicht.

#### 🕶 Die Karolinger. 🕶

Abdallah. So geh' ich!

Samatellima.

Rein!

(Sie öffnet die Augen und ergreift seine Hand.) Wer bleibt der Tochter El Moheira's noch, Wenn auch Abdallah geht?

Abdallah.

Dann bleibt ihr Niemand — Die weite Reise, die von Barcelona Nach Worms uns führte, raubte Deine Kraft —

hamatellima.

Worms nanntest Du die Stadt?

Abdallah.

Das ift ihr Name.

Hier ist ber Hof bes Christen-Raisers Ludwig.

Samatellima.

Wie weit von hier mag unfre Heim?

Abballah.

Bohl hundert Meilen find's von Saragoffa.

Samatellima.

Wie dieser holde grüne Garten mich An meines Baters Haus erinnert. Bater, Den ich verließ, um diesem Mann zu folgen — O Bernhard, der Du wie ein Meteor Am Himmel meines jungen Lebens aufgingst, Warst Du ein Stern des Unheils!?

Abdallah.

Beim Allmächtigen -

#### erfter Uft. +

Hamatellima.

Nein — Du Prophet des Jorns — Du sahest ihn, Als er am Tage nach der Mauren-Schlacht, Berfolgt von meines Laters grimmen Schwertern Berzweifelnd kam ins Schloß, darin ich wohnte —

Abballah.

Daß ihm zehntausend Damascener-Klingen Den Weg versperrten in das stille Thal, In dem die Tochter El Moheira's wohnte!

Hamatelliwa.

Blutdürstend griff nach ihm der Tod — Abdallah — Du sahst ihn, wie er mir zu Füßen sank, Mein zitternd Anie anpressend an sein Herz — Und seine Augen — weh' mir, diese Augen — Wie sie sich rollend, eine Welt voll Leid, Flehend zu mir erhoben! Schuld und Sünde, Daß ich ihn rettete vor meinem Later! Zwiesache Schuld — Abdallah, könnt' es sein, Daß er vergäße, was ich that für ihn?

Abdallah.

So lang wir reisten, mied er Deine Augen — Seit wir in Worms sind, kennt er Dich nicht mehr.

Hamatelliwa.

Du Echo meiner stummen Sorgen, nein! Abballah.

Hamatellima, Tochter meines Herrn, Mit der ich floh aus unfrem Vaterlande, Weißt Du, warum ich folche schwere Schuld Aufs graue Haupt mir lud? Weil ich Dich liebe, Wie man sein Kind liebt, nahe Dir zu sein, Wenn Niemand nahe sein wird der Verlornen, Wenn Dich der Christenhund verlassen wird.

#### Die Karolinger.

Hamatelliwa. Dann wär' das Blut in seinen Adern Gift! Es kann nicht sein!

Abballah.

Es kann's, doch darf es nicht. Hüte Dich, Bernhard, Graf von Barcelona, Die Rose, die Du brachst in Spaniens Flur, Hat einen Dorn nur, doch er heißt Abdallah.

hamatellima.

D still —

Abballah.

In sein Vertrauen bohrt' ich mich. An jedem Tag ein hundertsacher Heuchler, Bersteckt' ich unter Demuth meinen Haß, Und er, der keinem seines Volkes traut, Er traut auf mich. Er weiß, daß ich sie kenne, Die Pflanzen, deren Saft den Tod gediert, Er traut mir, wie der Schlangenbändiger Der Klapperschlange, die er sich gezähmt. Hute Dich, Christ —

Hamatelliwa.

Still, graufenvoller Mann!

1 Nach Liebe dürst' ich, und Du glebst mir Rache?

Zweiter Auftritt.

Bernhard (tommt von rechts und bleibt in einiger Entfernung von ben Borigen fteben).

Bernhard.

Abballah!

Hamatelliwa. Horch, die Stimme!

#### → Erfter Uft. ←

Abdallah (leise). Es ist er.

(Abballah tritt mit tiefer Berbeugung auf Bernharb gu.) Bas forberft Du, Gebieter?

Bernhard (leise, auf Hamatelima beutenb). Führ' sie fort Zu den Gemächern, die ich Euch gewiesen.

Handtellima (leise zu Abballah). Bas fagt er Dir?

Abballah (ebenso zu ihr). Ich soll hinweg Dich führen Zu Deinen Zimmern.

Hamatelliwa (zu Bernharb). Währt der Augenblick, Da ich Dich sehen darf nach langen Tagen, Dir schon zu lang?

Bernharb. Wir find am hof bes Raifers.

Hamatelliwa. Doch Du — bist Du nicht Bernhard mehr? Bernhard.

Ich bin's.

Allein ber Raifer naht — es ift nicht Zeit Zu Liebeständeleien Barcelona's.

Samatelliwa.

Bas fagst Du, Bernhard? Liebeständelei? Bar es ein Spiel, was mich von meinem Bater —

Bernhard.

Rein, es ist Ernst, was Dich und mich verband. Weinst Du, daß ich vergaß, was Du gethan?

#### - Die Karolinger.

Hamatelliwa. O sprich noch einmal das geliebte Wort. Nein — Du vergaßest nicht?

Bernhard.

Heißblütig Kind, Ein jeder Bulsschlag, ber mir sagt, ich lebe, Mahnt mich an Dich.

hamatelliwa.

D, Himmel Spaniens, Tiefblauer, heißer, wahre mir sein Herz, Daß es der sahle Himmel nicht erfalte, Der hier herabsieht. D, geliebter Christ, Nun geh' ich ruhig —

> Bernhard. Geh', Hamatellima.

Hamatelliwa. Wie hold und füß von diesen frant'schen Lippen Mein Name tönt. — Abdallah, laß uns gehn. (Hamatelliwa, Abdallah nach rechts ab.)

Bernhard (allein).

D Liebe, du Betrügerin der Frauen. — Gutherzig Kind, Du rettetest mein Leben, Doch nicht in Barcelona's sonn'ger Flur Gedent' ich's Dir am Herzen zu vertändeln. Mein Leben ist mein Gut; ich will es mir Tu einem Bau von Macht und Ehre thürmen. Dein Werk ist abgethan; Du warst die Schwelle, Hier sei die Werkstatt, hier am Hof zu Worms; Dies Haupt der Meister, Werkzeug dieser Arm; Maurin, sahr' wohl — mir winken andre Sterne.

#### 🕶 Erfter Uft. 🕶

#### Dritter Auftritt.

Rönig Lothar. Rönig Ludwig. Sugo von Tours. Matfried von Orleans und andere Grofien (treten aus bem Gatten in ben Gal ein). Bernhard (mifcht fic unbemertt unter bas Gefolge).

Lothar.

'nen Preis für ben, ber etwas ausersinnt, Das diesen Tagen, die wie Greise schleichen, Den glieberlahmen Stundenlauf beschwingt! Bo ist der fromme Raiser, unser Bater?

Sugo.

Wit Cbo ging er und mit Agobard, Den Bischöfen von Rheims und von Lyon, Bersunken in Gesprächen.

Lothar.

Wette biet' ich -

Ludwig.

Wette, worauf?

Lothar.

Daß er im Pfalter Davids Mit seinen beiden Heiligkeiten forscht, Wie man Beschwornes unbeschworen macht, Wie man geschmeidig das Gewissen macht, Daß es die läst'ge Fessel des Versprechens Glatt von sich streife — wie man seinen Söhnen Gelobtes Erbtheil kurzt.

Ludwig.

Auf Deinen Bater

Laß Deiner Borte gift'gen Regen fprüh'n, Doch von bem meinen will ich es nicht hören.

Matfrieb.

Eintracht, Ihr herren, es verlangt's bie Beit.

#### → Die Karolinger. ←

Dierter Auftritt. Elifachar (von lints zu ben Borigen).

Lothar.

Wir werben sehen, was die Zeit uns bringt! Hier kommt der Schreibe-Finger Kaiser Ludwigs, Kangler Elisachar.

Lubwig.

Ihr mar't beim Raifer?

Elifachar.

Ja, mein gnäd'ger Herr.

Matfried und Sugo.

Run, mas befpracht 3hr?

Elisachar.

Eble herren, erlaubt -

Lothar.

Ja, diese Herren sind zu ungestüm. Bon Andrem laßt uns plaudern. Kanzler, sagt, Ihr wist mit Bergamenten umzugehen —

Lubwig.

Bo führt das hin?

Lothar.

Menn auf ein Pergament Ich gestern schrieb, was heute mich gereut, Wist Ihr's, wie man sich Ruhe schafft bafür?

Elijachar.

Ift's weiter nichts, als nur ein Pergament, Run, so vernichtet man's.

#### erfter Uft.

Lothar.

Sehr mahr gesprochen.

Doch wenn es mehr ift als ein Pergament, Wenn bas Geschriebene festgeankert liegt Wit heil'gem Gibschwur an bem Grund bes Rechts, Wie schafft man solch Versprechen aus ber Welt? Elisachar.

Kein redlich Mittel kenn' ich, Herr, bafür. Lothar.

Und wenn zu Aachen Kaiser Ludwig einst Sein Reich vertheilte unter die drei Söhne, Die ihm die blonde Irmengard gebar — Hugo.

Ja, Irmengard ift tobt und Jubith lebt. Lubwig.

Doch ihre Sohne leben.

Matfried.

Judiths Sohn

Lebt auch.

Lothar.

Wenn er nach Worms ben Reichstag bann beruft, Rathschläge hält mit Geistlichen und Herr'n — Welch' Mittel sann er aus, ich will es wissen, Daß ihn zu Worms ber Eibschwur nicht mehr hält, Der ihn zu Aachen band? Liegt dieses Worms Auf anderem Planeten benn als Aachen? Gilt hier ein ander Wenschenrecht als dort?

Schmäht Euren Bater nicht, sein weiches Herz Ringt bitterlichen Kampf, von zwei Gewalten Heiß angefallen: An dem Tag zu Aachen Bertheilt' er unter Euch das Reich der Franken Und "Amen", schrie das Bolk, "so soll es sein". Hugo.

Auf emig foll es fein, fo rief das Bolf.

Elisachar.

Auf ewig, ja. Besprochen mar bas Wort, Doch Irmengard ging hin und Jubith fam. Lothar.

Fluch sei bem Tage!

Elisadar.

Und ftatt dreier Sohne

Zählt Kaiser Ludwig vier.

Lothar.

Und diefer Bierte

Er ift zu viel!

Lubwia.

Bahr ift's. Bo Raum für brei ift,

Da ift nicht Plat für vier.

Elisachar.

Doch Raiser Ludwig,

Wie er Lothar, Pipin und Ludwig liebte, So liebt er Karl.

Lothar.

Unmahr gesprochen, Rangler,

Den Nachgebornen liebt er mehr als uns.

Ludwig.

Und Rarl zu Liebe wird er neu vertheilen? Lothar.

Ranzler Elifachar, Ihr seid ein Mann, Der Ludwigs Berg, Dies große Meer ber Launen, Defter befuhr und beffer tennt als mir -Belche der Stimmen wird in seiner Bruft Die Macht behalten: Ehre, Pflicht und Recht? Dber bas lüftern bublende Geflüfter

Erhitter Sinne?

#### → Erfter Uft. ←

Elifachar.

Rennt 3hr fo die Liebe,

Die er zu Judith hegt?

Lothar.

Beht mir mit Liebe!

Ein alter Mann bei einem jungen Beib —

Ludwig.

Sprich nicht von unfrem Bater fo, ich will nicht. Lothar.

Belche ber Stimmen? Sagt!

Elisachar.

Ich weiß es nicht.

Ludwig.

So mar' es möglich -

Elisachar.

Aber diefes weiß ich,

Daß wer ein Schwert im Frankenreiche trägt Und wer den Krummstab führt der heil'gen Kirche, Ihm fagen wird: bleib Deinem Worte treu.

Lothar.

Ift das gewiß?

Elisachar.

Ich kenne die Gemüther Bon Bolk und Geiftlichkeit; es ift gewiß.

Lothar.

Dann steht es gut. — Wohlan, Ihr frank'schen Herren, Ihr wart dabei, als er auf unsre Häupter Die Kronen der drei Königreiche sette. Soll nun die Tochter Welfs, die kede Judith, Zerbrechen unsre Kronen und die Zacken Hinwersen in den Schoß dem Buben Karl?

#### → Die Karolinger. ·

Hugo.

So lang ich lebe, nicht!

Matfried.

Sie soll es nicht!

(Bernharb, ber bisher schweigenb unter ben Uebrigen geftanben hat, geht in ben Hintergrund und bann nach bem Garten ab.)

Lothar.

Wohlan — hier stehen die Söhne Irmengards, Wer ist für sie?

Alle.

Wir Alle.

Lothar.

Ber für Judith?

(Liefe Stille.)

Ludwig.

Ber mar ber herr, ber eben uns verließ?

Elisachar.

Wen meint Ihr, König Ludwig?

Lubwig.

Gin Geficht,

Das ich noch nie am Sof bes Raifers fab.

Lothar.

3ch gab nicht Acht; er ging?

Ludwig.

Ja, eben jest,

Da Du die Herren frugst: wer ist für uns.

Lothar.

So laßt uns fehn -

(Beht auf ben Garten ju.)

#### Erfter Uft. -

fünfter Auftritt. Rarl (aus bem Garten ju ben Borigen).

Lothar.

Ah - feht, welch ein Besuch.

Rarl (geht auf Bothar gu).

3ch gruße Euch, mein Raiferlicher Bruber.

Lothar (ftredt ihm bie Sanb jum Ruffe entgegen).

Ich gruß' Dich, Karl — wie nun?

Rarl (tritt jurud). Dem Bruder brauch' ich nicht die Hand zu kuffen! Lothar.

D hört boch, wie die Mutter aus ihm spricht.

Lubwig.

Er ift nicht ichulb, daß er geboren murbe, Quale ihn nicht.

Lothar.

Die Augen aus dem Kopf Lak ich Dir stechen! Sage, Bruder Karl, Bas meinst Du zu ber Kutte eines Mönchs? Karl.

Ich will kein Mönch sein.

Lothar.

Ueberlege Dir's.

Die Welt ist voll Gefahren. Schwerter giebt es, Die sich verirren.

(Er tritt auf ihn ju und blidt ihm in bie Augen.) Denke, welch ein Schade, Wenn fich in diese hellen jungen Augen

Stahlfpigen tauchten.

Rarl (weicht vor ihm zurüd, ihn entfett anblidenb). D, mein Bruber Ludwig --

#### - Die Karolinger. -

#### Sechster Auftritt.

Inbith (aus bem Garten ju ben Borigen. Bei ihrem Gintritt entfleht eine peinliche Stille, mahrenb fich Alle ehrfurchtsvoll verneigen).

Jubith (gu Lothar).

Ihr seib bei Laune, Raiserlicher Sohn, Ihr scherzt mit Gurem Bruder, wie ich hörte.

Lothar.

Ein kluger Beift, wie immer, Hohe Mutter, Traf ganz die Sache.

Rarl (gur Mutter gewandt).

Seif' ihn anders icherzen!

Mir grauft vor feinen Scherzen!

Judith (leife ju Rarl).

Thörichter -

(zu ben Anbern)

Verzeiht ihm — er ist jung.

Rarl (flüfternb).

Hör', mas er sprach!

Sudith (haftig, leife).

Still - fprich tein Bort!

Rarl (ebenfo).

Aus meinem Haupt die Augen — Judith.

Ich weiß — sei stumm!

(Sie geht mit Karl bis in ben Borbergrund ber Bühne und bleibt mit ihm, ben Rüden gegen die Anderen gewendet, stehen, so daß ein Zwischenraum zwischen ihnen entsteht. Lothar unterhält sich slüsternd mit den Anderen, Ludwig blidt summ auf die Gruppe vorn.)

Ludwig.

Wie fteht es mit ber Jagb?

Wir wollten jagen.

Lothar.

Ja, wir wollen jagen.

#### → Erfter Aft. ←

Lubwig.

Nun, Bruder Karl, gehst Du mit uns zur Jagd? Aubith.

Geht, bitt' ich, heute ohne ihn zur Jagd, Ich hab' ein Wort mit meinem Sohn zu sprechen.

Ludwig.

Die Ihr es municht.

Lothar (ju Jubith).

Erhabene Frau Mutter,

Wir nehmen Urlaub.

Jubith.

Beht mit Gott, Ihr herren.

Mu' meine Bunfche folgen Guch.

Lothar.

Wir wiffen

Und danken Gurer Gnabe — kommt, Ihr Herren.

Alle verneigen sich ehrerbietig vor Jubith, welche ihren Gruß leicht erwibert und gehen nach bem Garten ab.)

#### Judith

(bleibt unbeweglich stehen, bis daß der Lette aus dem Saale ist, dann öffnet fie die Arme und umarmt Karl, mährend sie in leidenschaftliche Thränen ausbricht, die ihr juerst die Sprache rauben).

Ihr Sterne meines Trost's, geliebte Augen, Cuch will er blenben! Rind und Kindeskinder Berdirb ihm, Gott, wenn Du gerecht Dich nennst!

(Rarl weint.)

Richt weine, Knabe, laß die Mutter weinen, Sie ist ein Weib, Du aber bist ein Mann, Du hasse ihn!

Rarl.

3ch wollt' ihn lieben, Mutter, Doch warum haßt er mich?

#### - Die Karolinger.

Judith.

Richt lieben follst Du! I Ein Tiger ist er, Tiger liebt man nicht! Romm, laß mich Deine süßen Augen kussen — In diese Augen seine Stachel bohren —

Rarl.

Nicht er alleine, alle diese Männer, Sie Alle hassen mich. Für welche Schuld? Rubith.

Daß Du geboren warbst, ist Deine Schuld,
Daß Du zum Bater einen Kaiser hast,
Doch keinen Mann, das ist Dein Unheil, Karl!
Berlassen Sohn — ungläcklich Du wie ich,
Und dennoch gläcklicher als Deine Mutter,
Dir lebt ein Herz, in diesem Busen schlägt's,
An das Du flächten kannst in Deiner Roth —
Doch ich — in diese böse Welt gestoßen —
Gekrönt mit Ehren, die mein Leid verhöhnen —
Weid eines Mannes, der mich nicht beschirmt —
Bin ich nicht Fleisch und Blut? Ich brauche Menschen,
Und wilde Thiere lagern um mich her!
Im Zwinger led' ich! — Still — der Kaiser naht —
Glätte dich, Stirne, lächle, Angesicht —
Lächeln ist der Gekrönten bittere Kslicht.

#### Siebenter Auftritt.

Raifer Lubwig. Gbo von Rheims. Agobard von Lhon. Wala von Corvey. (Treten auf von lints.) (Jubith und Karl finken beim Eintritt des Kaifers in die Kniee.)

Ludwig (bie Anteenben betrachtenb).
Seht, welch' ein Bilb. — Liebreizende Gemahlin, Erhebt Euch, kommt, ich biet' Euch meine Hand.
(Er reicht ihr die Hand.) Judith (erhebt fich, ebenfo Karl). Erhabener Raifer —

Ludwig.

Nein, von biefen Lippen, Die heute noch in gleicher Blüthe prangen Bie damals, als ich fie zuerft geküßt, Laßt meinen Namen zärtlicher ertönen. — Wie geht es meinem süßen Sohne Karl?

Judith.

Es geht ihm wohl, mein gnäbiger Gemahl, Benn ihn sein Bater liebt.

Ludwig

D dann, mein Sohn, Geht es Dir wohl. Glaubst Du, daß ich Dich liebe?

Rarl (füßt feine Sanb).

Ja, gnad'ger Bater.

Ludwig.

Ihr geliebten Beibe —

Ihr strengen Männer, seht ben Knaben an: Ist dieses Haupt nicht ganz so königlich Wie meiner andern Söhne?

Jubith.

Ja, bas ift's!

Cbo.

Wir wissen wohl —

Judith.

Das Blut in seinen Abern Stammt aus bem Quell, aus welchem seine Brüber Das ihre tranken. Jubith, Tochter Welfs, Ift schlechter nicht, als Irmengarb es war!

#### 🗪 Die Karolinger. 🕶

Agobard (zu Lubwig).

Mein gnäd'ger Herr, wir hören, was wir wiffen, All' bies ist uns bekannt und wohl erwogen. —

Ludwig.

Und dennoch heischt Ihr, daß ich diesem Jüngften Unväterlich das Theil ber Aelt'ren weigre?

Ebo.

Ihr seib nicht nur ber Bater Eurer Söhne, Ihr seib ber Kaiser, Herr, bes Frankenreichs, Das heißt, ber Bater vieler Millionen —

Jubith.

Doch zwischen ihm und biesen Millionen Ward nicht bas heilig große Band geschürzt Wie zwischen ihm und biesem seinem Sohn, Sie sind nicht seines Bluts —

Agobard.

Erhabene Frau,

Dies hier ift Reiches Sache.

Judith.

Meine Sache

Beht vor: es ist die Sache der Natur!

Ludwig.

Geliebtes Beib, seib ruhig; glaubt, mein Herz Spricht so für Euch und unsern theuren Sohn, Daß es unnöthig ift —

Jubith.

D, mein Gemahl,

Ich weiß, des Weibes Stimme ist verbannt Bon da, wo staatsklug Männer sich berathen, D, mein Gemahl, den Worten jener Männer Leiht Euer Ohr — boch Eures Weibes Worten Leiht Euer Herz, benn aus bem Herzen kommt es: Der Ruf bes Sohnes ist es an den Later, Der große Schrei der Menschheit an das Recht. Wala.

Wer nimmt fein Recht bem Anaben? Sudith.

Diefe bort;

Und wenn Ihr biefen Beiben zustimmt, Ihr! Wala.

Beim himmel, Ihr fprecht kuhn.

Jubith.

Und Ihr, beim himmel,

Ihr sprecht nicht fein zu Eurer Kaiserin! Bala.

Nun solches —

Ludwig (zu Jubith).

Nein — seid nicht zu hitzig, Liebe.

Denkt, werther Abt, sie spricht für ihren Sohn.

Geh, Rarl, mein Sohn, dies hier ist nicht für Dich. (Karl burch bie Witte ab.) Rudith.

Und weil ich's thue, darf er kuhn mich schelten? Wer darf zum Sohne sagen, Du thuft Unrecht, Wenn er vom Bater, der ihm Leben gab, Den Boden heischt, auf dem er leben kann? Wala.

Wer nimmt ben Boben ihm? Noch einmal frag' ich. Gebt Eurem jüngsten Sohne, Kaiser Lubwig, Soviel an Land und Lehen als er braucht, Daß er ber Erste sei der Fränk'schen Edlen — Doch König sei er nicht.

#### Die Karolinger.

Judith. Ah!

Ludwig (ju Jubith).

Lagt - ich bitte.

Wala.

Ich saß im Rathe Eures Baters, Kaiser. Im Namen benn bes allgewalt'gen Karl, Der von ber Ostmark, wo die Slaven hausen, Bis an die Küsten, die der Ocean Dumpf brandend anspült, baute dieses Reich, Und der es trug auf dem granitnen Nacken, Zerbrecht das heil'ge Reich der Franken nicht.

Ludwig.

Gott schütze mich — Ihr meint, daß ich zerbräche — Wala.

Es war getheilt; noch einmal theilen heißt Berspalten bieses Reiches große Einheit.

Lubwig (ju Jubith).

Die buntt Guch, Liebe?

Jubith.

Rein — er räth Guch falsch.

Wala.

Tollkuhne Frau, so meistert Ihr ben Willen Des großen Karl?

Jubith.

Der große Karl ist todt, Doch mein Sohn lebt, und mit ihm lebt sein Recht. Er soll Basalle seiner Brüder sein? Kraft welchen Rechteß?

Bala.

Rraft bes Rechtes, Beib,

Das Ihr nicht andern sollt, ber Erftgeburt.

Raiser, es brängt die Zeit, trefft Eure Wahl: Dort Guer Weib, mit wilder Seele eifernd Für ihren und den Vortheil ihres Sohns, Hier Wala's schneebebedtes Haupt, und drunter Ein Wunsch, ein Ziel: das heil des Frankenreichs.

Lubwig.

Wie von zwei Seiten Ihr mein Berg zerreißt.

Bala.

Entscheidung, herr; der Reichstag endet morgen, Auf Euren Lippen ruht das große Wort, Das Frieden birgt und Krieg: haltet den Schwur, Und friedlich rollt das heil'ge Reich der Franken Den großen Lauf ins Meer zukunft'ger Zeit; Zerbrecht den Sid — und pflanzet die Zerstörung, Reid, Gift und haß in Euer eignes haus.

Lubwig.

Ber foll ben Gib verleten, ben er fcmur? Und wer ein Herz zerbrechen, ein geliebtes?

Wala.

Beffer, ein Herz gebrochen, als ein Gid! Entscheibet Euch: bleibt's bei bem Schwur zu Nachen?

Lubwig.

Es kann nicht anbers sein, geliebte Jubith. D — seht mich nicht mit solchen Augen an, Dies Wort zerreißt mich ganz so sehr wie Euch — Ich kann nicht anbers theilen, als ich theilte.

(Jubith judt auf; bann fteht fie ftumm unb ftarr ba.)

Mala.

Gesegnet seid für dieses Wort.

Ebo und Agobard.

Befegnet!

#### - Die Karolinger. -

Bala.

Kommt, Kaiser Ludwig — folgt uns zur Kapelle, Tragt Euer Herz vor Gott, und wenn sie singen "Frieden auf Erben", dann erhebt das Haupt, Denn Frieden schenktet Ihr der Christenheit.

Ludwig.

So gehen wir. — (Bu Jubits) O tröftet, Theure, Euch, So reichlich statt' ich unsern Anaben aus — (Er wendet sich mit Bala, Ebo und Agodard zum Abgehen nach links, in bemselben Augenblick kommt)

Uchter Auftritt.

Bernhard (burd bie Mitte gu ben Borigen, geht auf Lubwig zu und lagt fic auf ein Rnie nieber).

Ludwig.

Wer naht uns hier?

Bernhard.

Ich grüße meinen Kaiser.

Bernhard bin ich, ber Graf von Barcelona!

Lubwig.

Der Graf ber Span'schen Mark?

Bernhard.

Den Ihr jum Pförtner

Um Byrenaen - Felfenthor beftellt.

Ludwig.

3ch mahnt' Euch kampfend mit ben Saracenen?

Bernharb.

Der Kampf ift aus! Der bunkle Buftenfturm Er ift gebrochen — rudwärts bis Tolebo —

Lubwig.

Sie find befiegt?

Bernhard.

Sie sind es, gnäd'ger Herr, Durch Gottes Gnade und burch Bernhards Schwert.

Ludwig.

O hört, Ihr Herr'n, die große Freudenbotschaft! Ach, wackrer Streiter für die Christenheit, Gebt uns Bericht nachher — doch dies sogleich: Bon heute seid Ihr Kämmerer des Reiches.

Bernharb.

In Chrfurcht bant' ich meinem gnab'gen Serrn.

Lubwig.

Kommt zum Gebete; Dank gebühret Gott Kür solche Gnabe.

(Im Abgehen zu Inbith)
Folgt uns, meine Liebe.
(Lubwig, Wala, C50, Agobard ab nach links.)

Bernbarb

(ift ihnen bis an bie Thur gefolgt, bann bleibt er fiehen und foliest hinter ihnen). Subith

(hat ben Abgehenben ben Rüden gewandt, so daß sie Bernhard nicht gewahrt).
Nicht zur Kapelle will ich! Richt zu Gott!
Du danke ihm, daß er Dir Männer sendet,
Die Dich, Du halber Mann, zum ganzen machen.
Muth — Hoffnung — Leben — nun lisch auß, lisch auß!
Denn was soll Muth, dem keine Hoffnung leuchtet?
Und was soll Leben, dessen Zweck dahin?

(Sie wirft sich verzweiselne, das Haupt in den Kissen bergend, auf das Ruhebett.)

Der Hirsch bekämpft den Hirsch für seine Hindin —

Das Weib des Menschen nur ist ausgestoßen
Aus dem Gesetz der liebenden Natur.

#### Die Karolinger.

Mönchische Lehre stampft mit rohen Füßen Das Weib in Staub! D Welt der Feiglinge, Die sich verschwören wider eine Frau! So viele tausend Männer und kein Mann!

Bernharb

(tritt auf fie gu und wirft fich vor bem Ruhebett nieber). Sier ift er, ben Ihr sucht und ber Guch hilft!

Judith (eigtet das Haupt auf). Seid Ihr nicht jener Graf von Barcelona? Was wollt Ihr? Hebt Cuch auf.

Bernhard.

Rein, laßt mich knie'n

Bor dieser schmerzgebrochenen Gestalt, Bor diesen Augen, die in Thränen schmimmend, Wich anschau'n — ein verlettes Götterbild —

Judith (richtet fic mit bem Leibe auf). Was foll mir biefer Ueberfall? Was wollt Ihr?

Bernhard.

Euch bienen will ich!

Jubith. Wir?

Bernhard.

Und Eurem Sohn, Dem ich, zum Trot den Söhnen Jrmengards, Zur Krone helfe!

Judith (fpringt auf).

Sagt mir, wer Ihr seid! Benn ich vertraute — doch ich traue nicht! Sie schicken Euch! Zeig' mir das Netz, Berräther, Das Du um meine Füße schlingen willst!

#### erfter Uft.

Bernhard (expebt fich). So schwör' ich benn bei Gott —

Judith.

Schwört nicht bei Gott, Denn Eid und Meineid hört er schweigend an, Doch etwas ist in Euch — ah — wenn Ihr täuscht Und so mich fangt, dann brecht den Ritterschild, Denn keine Kaiserkrone deckte jemals Die unermessen Schande solchen Siegs!

Bernharb.

Bei meiner Seele benn — 0, meine Herrin — Herz, Leib und Leben geb' ich Euch zum Pfand — Richt heut' zum ersten Male seh' ich Euch.

Jubith.

Ihr saht mich schon?

Bernharb.

Um Tage war's, zu Straßburg, Als nach bem Tob der blonden Jrmengard Ludwig der Kaiser sich die schönste wählte Bon all' den schönen Franken-Jungfrauen —

Jubith.

Ihr wart babei?

Bernharb.

Ich war es, und ich sah Den holden Kranz von blüh'nder Frauen Schönheit — Doch da kam Eine — und ein staunend Flüstern Lief durch die Reihen — und mein knirschend Herz Schrie auf zum Himmel: Alle laß ihn wählen, Nur diese nicht! Nicht Judith, Tochter Welfs — Und unter Allen wählte Ludwig Euch! — —

## - Die Karolinger.

Judith.

Guer Herz ging hohen Bang.

Bernhard.

Den Bang bes Blutes,

Das ebel ist wie das des Karolingers! Wilhelm erzeugte mich, Graf von Toulouse. Und also raubte mir der Karolinger, Kraft des Berdienst's, daß er geboren ward Als Sohn des Kaisers —

Judith.

Wißt Ihr, mas Ihr rebet?

Bernhard.

Ja, benn ich weiß, was ich gefühlt! Er gab Euch, Was ich nicht geben konnte, eine Krone, Doch was er nicht zu geben Guch vermocht, Das hatte ich! D Herrin meiner Seele, Biel tausend Tage gingen hin seitdem; Viel tausend Wal vom Burpurstrahl des Abends Sah ich geküßt das Haupt der Pyrenä'n — Allein ihr Antlit voller Dajestät Rie glich's dem wonneholden Angesichte, Das tieferglüh'nd in bräutlich füßer Scham Ru Strakburg fich vor Kaiser Ludwig neigte. Und mahrend Ihr jum Bett bes Raifers gingt, Trug ich mein Herz wie einen wunden Abler Hinunter in ben Saracenenstreit! Nicht für dies Reich, nicht für die Chriftenheit Rang ich mit ihnen wüthend Jahr um Jahr — D Weib, in bessen Leid mein Herz dahinsiecht hier lieg' ich vor Euch (wirft fic auf bie Rnice) — geht nun bin jum Raifer,

Sagt ihm, was ich gesagt —

#### ← Erfter Uft. ←

Jubith.

3ch könnt' es thun -

Doch wenn ich schwiege?

Bernhard.

Dann seht biese Hand Und dieses Alles, Mannheit, Kraft und Muth, Bereit zu Eurem Dienst, ersehnte Frau.

Jubith.

Döbtliche Schuld ist jedes dieser Worte — Berbrecher, wer sie spricht, und Frevlerin, Wer ihnen lauscht! Ich weiß — dies war die Sprache, Die in der Menschheit undewachter Stunde Bom Sündenbaume der Bersuchung klang —

Bernhard.

Rein, marum qualen folche Bilber Guch?

Jubith.

Ein Bangen giebt's, bawiber hilft kein Muth: Das Bangen vor uns felbft.

Bernhard.

Für Euren Sohn,

So glaubt' ich, wollt Ihr fampfen?

Judith.

Rarl, mein Sohn -

Soll ich mich Guch vertrauen?

Richt vom Himmel,

Richt von ber Sterne sanftem Friedenslicht Stammt Eure Gluth —

Bernhard.

Berrin, vertraut Guch mir.

#### Die Karolinger.

Judith.

Sei's Himmelslicht — sei's wilde Höllenflamme, Berather meiner Noth, o, seid mir treu, Wie ich mich Euch vertraue. — Hier das Pfand. (Sie stredt ihm die Hand zu.)

Bernhard (fpringt auf).

D, Hand — wie aus dem Apenschnee geformt 'Und heiß durchglüht vom Purpurquell des Lebens! Gestalt der Wonne, Antlit meiner Lust, Run sessell und ein königlich Geheimniß Und also weih' ich den verschwieg'nen Bund.

(Er rüßt ihre Kand.)

3hr zittert?

Jubith.

Ja — weil Ihr von Weihe spracht.

Bernhard.

Nein, unsern Feinden bleibe Angst und Zittern, Für uns Triumph! Mag dieses Frankenreich Zerkrachen unter unserem Schritt; das ist Gesetz der Welt: was morsch ist, das zerbricht. Stellt Wächter auf die Zinnen Eures Hauses, Ihr Karolinger! In den Pyrenäen Hebt sich ein Wetter — Langsam stieg's herauf; Schnell wird es wandeln — Schicksal heißt sein Lauf.

(Vorhang fällt.)

Ende des erften Uftes.

# Iweiter Akt.

(Scene: Ein anderer Saal zu Worms. Thuren rechts und links. An ber hinters wand eine Erhöhung auf Stufen.)

#### Erfter Auftritt.

Diener (stellen auf ber Erhöhung zwei Thronfessel und zu Füßen ber Erhöhung rechts und links bavon je einen Salbkreis von Stüblen auf, so baß man vom Buschauer aus in ben geöffneten Kreis hinein sieht. Sie schwatzen und larmen bei ber Arbeit).

Erfter Diener (jum zweiten).

Du willst mich Saracenen kennen lehren? Wenn ich Guch sage, daß ich fie geseh'n.

3meiter.

Also wie sah'n fie aus?

Erster.

Wie sah'n sie aus -

Besichter gelb wie Quitten.

Dritter.

Das trifft zu.

Erfter.

Bart, Haar und Augen — alles teufelschwarz, Und auf bem Kopfe solch ein rundes Ding — Wie nennt man's —

> Zweiter. Turban?

#### 🕶 Die Karolinger. 🕶

Erfter.

Richtig — einen Turban.

Dritter.

Run, Saracenen find's — es ist kein Zweifel. Du sahst fie?

Erfter.

Ja, ich sah sie alle Beibe, Als ich heut' Morgen an bem Thor ber Pfalz Beim Pförtner saß — mein Better, wie Ihr wist.

3meiter.

Bas woll'n bie Beiben?

Erfter.

Wie der Pförtner meint,

Mein Better, find's Gefandte.

Dritter.

Sind wir Beiben,

Dag man uns folde Beiben ichiden barf?

Erfter.

Sie fragten nach dem Graf von Barcelona Und dann nach unferm Könige Lothar.

Zweiter Auftritt.

Frechulf (ber mabrend ber letten Borte von links ju ben Borigen gefommen ift).

Frechulf.

Was schwatz Ihr ba! Wollt Ihr an Eure Arbeit! Heil'ger Eustach, ber Lohn für meine Sünden, Daß solche Schufte meine Anschte sind!

(Mue Diener ab nach links.)

Frechulf (ruft bem erften Diener nach). Du ba — was schwatteft Du von zwei Gefandten —

Erster Diener. Zwei Mauren, ganz gewiß, ich sah fie selbst, Die nach Lothar, bem König, fragten.

Frechulf.

Fort.

(Erfter Diener hinter ben Anberen ab.)

Dritter Auftritt. Matfried von Orleans. Hugo von Tours (von links).

Matfried.

Rämm'rer bes Reiches — wie gefällt Euch bas?

Hugo.

Bang fo wie Euch - Ihr fonnt's banach bemeffen.

Matfrieb.

Die Karolinger waren Kämmerer Der Merovinger, und fie wurden groß, Heut in den Schlund des Pyrenäenwolfes Geben fie felbst ihr Haupt.

Sugo.

Die Karolinger?

Der alte Ludwig thut's — doch, Gott sei Dank, Er ift nur Einer —

Matfried.

Und die Anderen?

Hugo.

Die Underen werden schlagen, wenn man schlägt.

Fredulf

(ber fic bis bahin mit ben Stublen zu schaffen gemacht hat, tritt heran). Geftrenger — wollt verzeih'n!

Matfried.

Wer ift ber Mann?

#### - Die Karolinger. -

Hugo.

Der treue Frechulf; nun mas giebt's, mein Badrer?

Fredulf.

Die Knechte fagen von zwei Saracenen, Die heut' als Boten tamen für Lothar.

Hugo.

Ba, bas ift eine Botichaft von Bipin.

Matfried.

Bas? Von Pipin?

Hugo.

Ihr sollt sogleich erfahren —

(Bu Fredulf)

Bo find fie?

Fredulf.

Herr, ich hab' fie nicht gesehn.

Sugo.

Geh gleich, sieh zu, ob mahr ist, was man sagt, Und siehst Du sie, bring' augenblick Bescheib.

Frechulf.

Immer zu Guren Dienften.

(Ab nach links.)

Hugo.

Das ist wichtig.

Matfrieb.

Was ist das mit Pipin?

Hugo.

Matfried, Ihr wißt,

Um was es sich beim heut'gen Reichstag handelt. Abrede ist getroffen mit Pipin: Wenn heut' der alte Ludwig thöricht ift Und heut' noch einmal theilt zu Gunften Judith's, So dringt Pipin, der mit den Aquitaniern Richt eine Stunde Wegs von Worms mehr steht, In diese Pfalz — wir greifen Kaiser Ludwig Sammt Judith und dem Buben —

Matfried.

Gut erbacht! Doch Ludwig, hört' ich, läßt es bei ber Theilung?

Hugo.

So wollt' er — boch von gestern bis zu heute Ist grad' so weiter Weg als wie vom Wollen Bis zum Vollbringen.

Matfried.

Und bie Boten, benkt 3hr -

Hugo.

Sie bringen, ber Berabrebung gemäß, Die Nachricht, bag Bipin bereit fteht.

Matfried.

Doch Mauren? Sollt' er Mauren schicken?

Hugo.

Freilich.

Er kann von seinen Leuten keinen senden, Will er Berdacht nicht wecken; wer kommt ba?

Dierter Auftritt.

Bernhard und Abballah (von rechts zu ben Borigen).

Matfried (leife zu hugo).

Der Pyrenäenwolf.

## 🕶 Die Karolinger. 🕶

Hugo.

So lagt uns geh'n.

(Beibe lint's ab, fich falt mit Bernharb begrußenb.)

Bernhard (ihnen nachblidenb).

Benn Blide töbten fonnten, mar' ich tobt.

(Bu Abballah)

Die Mauren find bei Dir?

Abdallah.

In meinem Zimmer

Rehrten sie ein, weil sie bei Hose fremb. 3mei Boten El Moheira's.

Bernhard.

Führ' fie vor.

Abdallah (öffnet bie Thur rechts). Der Kämm'rer wartet Eurer — tretet ein.

fünfter Auftritt.

Satilatlas. Zemin (von rechts ju ben Borigen).

Bernharb.

Wir, bent' ich, fah'n uns schon?

Satilatlas.

Ihr fah't uns, Herr,

So oft Ihr an bes Ebro grünen Ufern

Das Saracenen Banner flattern fah't.

Bernhard.

Satilatlas?

Satilatlas.

So nannte mich mein Bater.

Bernhard (zu Temin). Und Guer Name, edler Herr?

Temin.

Temin.

Bernhard.

Guch fendet El Moheira.

Satilatlas.

Wißt Ihr's schon?

Bernharb.

Und da ich's weiß, so glaub' ich auch ben Grund Bu kennen, ber Euch führt: Hamatellima.

Satilatlas.

Jawohl, bas ift ber schmerzensvolle Grund.

Temin.

Gebt sie uns wieder, Graf von Barcelona. Das ift es, was der Emir uns befahl.

Bernhard.

Ei — er befiehlt? Es scheint mir richtig, Herr'n, In Bitte ben Befehl qu übersepen.

Satilatlas.

Wohlan, er giebt sein Recht als Bater auf, Der Emir bittet, gebt sein Rind zurud.

Bernharb.

Ihr wißt, baß ich hamatelliwa liebe, Und mitten in bas Herz der Chriftenheit Schickt El Moheira seine Boten mir Mit solcher Ford'rung? Euer Emir baut Auf meinen Rittersinn.

#### Die Karolinger.

Satilatlas.

Er ift bereit.

Die Tochter auszulösen, nennt ben Preis.

Bernharb.

Bas? Preis? Soll ich für Gold und Silber Mein Herz verkaufen?

Temin.

Chrift, mich freut bies Wort,

Birgt es gleich wenig Gunft für unfre Bunfche.

Satilatlas.

Bar El Moheira's Tochter Guer Beib?

Bernharb.

Sie war es nicht.

Satilatlas.

So ward fie — beim Propheten — Doch davon nichts. — Sie war die Eure nicht, So blieb fie ihres Baters — gebt fie wieder.

Bernharb.

Ward sie gleich nicht mein Weib, so ward sie mein Und bleibt bei mir.

Satilatlas.

3ft's Guer lettes Wort?

Bernharb.

Ja, Maure.

Satilatlas.

Run wohlan, so sind wir fertig, Zu betteln hieß uns El Moheira nicht.

Temin.

Doch feib gewiß, Herr Graf von Barcelona, Wir rechnen nach.

Bernhard.

Rur nicht zu stolz, Ihr Herren; Denkt, wo Ihr seid; des Kämm'rers guter Wille Schutt Euer Leben — Kämmerer bin ich.

Satilatlas.

D herr, Ihr irrt; uns schütt wohl noch ein Andrer.

Bernhard.

Wer wäre bas?

Temin.

Lothar, bes Kaisers Sohn, An ben wir Botschaft haben.

Bernhard.

Botschaft? Bas?

Botschaft von wem?

Satilatlas. Vom Könige Pipin.

Bernhard.

Ich bin der Kämm'rer; Botschaft für Lothar Ist auch für mich — sagt mir —

Satilatlas.

Nein, edler herr -

Ausbrücklich wurde Weisung uns gegeben, Nur an Lothar —

Bernhard.

Nennt Eure Botschaft mir

Und Guer foll Hamatellima fein.

Temin.

Versprecht Ihr das?

#### Die Karolinger.

Bernharb. Bei meiner Ritterehre.

Satilatlas.

Nun, so erfahrt: Als auf bem Weg hierher Wir bei Lyon die Rhone überschritten, Da stießen wir aufs kriegerische Lager, In dem der Aquitanierkönig lag. Er heischte unser Reiseziel zu wissen, Und da er's hörte, gab er für Lothar Uns diese Botschaft: Alles ist bereit; Ich din vor Worms zum sestgesetzten Tag Und halte Euch das Nep — schafft Ihr die Fische.

Bernhard.

Schafft Ihr —

Temin.

So fagt' er, wir verftanben nicht.

Bernhard (für fig).

Doch um fo beffer ich.

Satilatlas.

Ihr wift es nun.

Gebt 3hr bas Madchen?

Bernhard.

Ja, doch Eines noch:

Ihr sollt die Botschaft an Lothar bestellen; Doch jetzt noch nicht, nicht ohne mein Geheiß. Ich werbe Guch bestimmen, wann und wo.

Satilatlas.

Wo foll's gefcheh'n?

Bernharb. Bor Raifer und vor Reich.

Temin.

Das, fürcht' ich, wiberfpricht bem Willen König Bipin's.

Bernharb.

Was kümmert Euch Pipin?

Diefe Bebingung ftell' ich.

Satilatlas und Temin (berathen fic einen Augenblid leife.

Satilatlas.

But - es fei;

Ihr laßt uns rufen?

Bernhard.

Ja, bis babin martet.

(Satilatlas, Temin ab nach rechts.)

Bernhard (ju Abballah).

Geh jett — boch sei gewärtig meines Winks, Wenn ich sie brauche — nun, was blickst Du so?

Abdallah.

Bergieb mir, Herr — Du willst Hamatellima —

Bernhard.

Bum Bater ichiden, haft Du nicht gehört?

Abdallah.

Ich gab nicht Acht — so hab' ich recht gehört.

(Ab nach rechts.)

Bernharb (allein).

Mit seinem Heerbann rückt Pipin auf Worms. — Haupt, werde furchtbar, zeuge mir Gebanken, Berdoppelt, Thaten, Guren Sturmesschritt. Er hält das Net — ah wart', in Deine Nete Spring' ich hinein, daß Cuch die Maschen reißen!

#### - Die Karolinger.

Nun soll's ein Krachen geben burch die Welt, Wenn ich dies Band der Karolingerfreundschaft, Dies klägliche, mit meinen händen fasse Und so und so in die vier Winde reiße. Lothar — Pipin, ei seht, Ihr muth'gen Füllen Im wurmzerfressenen Karolingerstall, Schlagt Ihr so muthig auß? Seid auf der Hut, Der Phrenäenwolf steht vor der Thür.

## Sechster Auftritt.

Rubtharbt. Ottgar. Sumfried und andere Deutsche herren (von links ju bem Borigen).

Bernharb (für fic).

Die Stunde naht — hier kommt bereits ber Bortrab; (Laut) Ich gruß' Euch, eble Herr'n.

Rubthardt (Teife).

Ber ift ber Herr?

Ditgar (ebenfo).

Rennt Ihr ihn nicht? Das ift ber neue Kämmerer.

Rudthardt.

Run Herr, Gott grüß' Euch; und da Ihr's vermögt, So laßt den Reichstag heut zu lang nicht dauern.

Bernharb.

Dem Raifer melb' ich Gure Bunktlichkeit.

(Dit höflicher Berneigung nach links ab.)

Rudthardt.

Ein art'ger Herr.

Dtigar.

Er kommt von Spanien brunten, Es ift der Graf von Barcelona.

humfried.

Der?

Der mit ben Saracenen focht?

Ditgar.

Der ift es.

Rudthardt.

Ein gutes Schwert nach Allem, was man hört.

Ottgar.

Und gar kein Freund der Franken, wie man sagt.

Rudthardt.

Das lohne ihm ber heil'ge Bonifag.

(Sieht fich um.)

Dies also find die Schranken des Turniers, Wo Irmengard und Judith streiten sollen?

Siebenter Auftritt.

# Matfried von Orleans. Sugo von Tours und andere Franken (von links ju ben Borigen).

Sugo (ju Matfrieb).

Als hätte fie ber Boben eingeschluckt.

3ch fand fie nicht.

Matfrieb.

Vielleicht war's nur Geplauber.

Hugo (zu Rubtharbt und ben Andern).

Bas sagen biese Herr'n zum neuen Kämm'rer?

Rubtharbt.

Von Paberborn ist's weit nach Barcelona.

Hugo.

Bas meint Ihr mit bem Worte?

#### Die Karolinger.

Rubtharbt.

Dag wir Schlechtes

Bon ihm fo wenig je gehört als Gutes.

Ottgar (zu Rubtharbt). Sie hofften eine andre Antwort.

Rubthardt.

Möglich;

Und barum eben gab ich ihnen biefe.

Matfried (zu Hugo). Laßt diese deutschen Büssel. — Ah — gebt Acht!

#### Achter Auftritt.

Bon links tommen: Chorinaben — bann bie Bifcofe Cho unb Agobard — und ber Abt Bala — bann Ludwig, Judith links neben ihm — bann Lothar, Ludwig, Karl — bann Beruhard — bann Chorinaben.

(Raifer Lubwig tritt mit Jubith auf bie Thron-Erhöhung; Bernharb hinter beibe. Die Chorknaben fchreiten singenb rund um die Bühne.)

Chorknaben.

Der Du flammend in der Wolke Beigtest Jörael ben Pfad, Neige Dich dem Frankenvolke, Gieb ihm Weisheit, schenke Rath —

(Die Chorknaben stellen sich fo, baß fie ben Sintergrund rechts und links abschließen. Alles fest sich.)

Bernhard

(fteigt berab, tritt auf bie unterfte Thronesftufe, bas Geficht gur Berfammlung).

Im Namen Kaiser Ludwigs frag' ich Guch, Seib Ihr versammelt hier zu rechtem Reichstag?

Alle (fic turg erhebend und gleich wieber fegenb). Das find wir.

Bernharb.

Ramt Ihr zu bem Tag bes Kaisers.

Dhne Gefährde? Friedlich?

(Immer langfamer fprechenb)

Ohne Waffen? Ohn' bösen Willen, frei's Wort zu hindern Durch eigne Macht — ober die Macht von Anderen, Die Ihr bewaffnet wißt zu Eurem Dienst?

Lothar

(wenbet fich haftig und unwillfürlich ju Matfried und hugo, die hinter ihm figen). Die Frag' erfand er! Weiß er von Pipin?

Matfried (chenfo).

Unmöglich.

Sugo (leife).

Still nur.

Alle (fich wie oben erhebenb). Also kommen wir.

Lubwig.

Chrwürdig Denkmal unfres alten Reiches, Abt von Corvey, thut diesen Edlen kund Den Zweck und Grund, warum wir sie berufen.

Bala (erhebt fic).

So preif' ich Gott, daß ich zu froher Botschaft Die Lippen heut' den Franken öffnen kann: Ihr wißt, daß Karl, des Kaisers jüngster Sohn, Den Judith ihm, die Tochter Welf's, gedar, Zu seinen Jahren kam. Das Herz des Kaisers In schwerem Kampse mit dem Baterherzen Wog hin und her, ob er des Reiches Theilung, Die er am Tag zu Nachen sestness ändere.

#### - Die Karolinger.

Doch Gott erleuchtete sein Haupt und hieß ihn Dem Kaiser heut' den Bater unterordnen. Dies ist der Wille Ludwig's, unseres Herrn: Drei Kronen sollen sein, doch viere nicht Im Frankenreich. Lothar, Pipin und Ludwig, Sie sollen Erben sein des großen Karl. So ward's beschworen an dem Tag zu Nachen — Erhebt Euch denn, gebt Euren Willen kund, Soll dies bestätigt sein am Tag zu Worms?

(Aucs erhebt fich, bie fruntischen und bie beutschen Großen theilen fich in zwei Gruppen und treten in füffernber Berathung gusammen.)

Ludwig (nach einer lleinen Pause). Wenn Ihr beriethet, sprecht.

Matfried.

Ja, wir beriethen. Wir heißen gut den Rathschluß unseres Herrn Und wie er theilte an dem Tag zu Aachen, So bleibe es beschworen und getheilt.

Rudthardt.

Ch' wir entscheiben, wünschen wir zu wissen, Wodurch entschädigt man den jungen Karl Kür den Berlust?

Mala.

Durch reichliche Berleihung Bon Gut und Lehn für seinen Hausbefit.

Rubthardt.

Zwar ist es altes Recht bei unsern Vätern, Daß jüngster Sohn gleich ält'stem Sohne erbt; Doch, weil ber Kaiser selber so entschied Und weil es gut ist für des Reiches Einheit, So sagen wir: die Theilung bleibe steh'n.



Mala.

Ginmuthiger Befchluß!

Agobard und Ebo. Einmüthig; ja!

Matfried und Hugo. Heil sei ben Söhnen Irmengard's!

Die Franken.

Heil ihnen!

Rudith

(bie bis bahin ftarr und ohne Lebenszeigen gesessen hat). Berlangt Ihr, baß ich länger bleibe, Herr?

Ludwig. Geliebte, bleibt. — Nicht folden Ruf, Ihr Herr'n, Er mahnt an alte Schmerzen der Parteiung.

Wala.

Nein — nichts von Haber jest und nichts von Streit. D Sohn des Himmels, wundervoller Friede, Durchwandle nun die Gauen dieses Reichs, Und wer an diesem hohen Freudenseste Noch eigne Schmerzen leidet, geh' zu dem Und zeige ihm das Antlit Deiner Schönheit Und sprich: Du leidest — doch Du bist ein Einz'ger, Die Leiden Deines Herzens sind der Preis, Der für Millionen Glück und Heil erkaufte.

Ludwig (zu Jubith). Er spricht zu Deinem Trost.

Jubith.

3ch höre es.

#### - Die Karolinger.

Ebo und Agobard.

Der Reichstag ift beenbet. Seil bem Raiser!

(Freudige Bewegung. Alle bruden fich wechselseitig bie Sanbe. Dann fammeln fich bie Chorknaben, um nach links abzugeben, wie fie gekommen.)

Chorknaben (fingenb).

Der Du flammend in ber Wolke -

Bernharb.

Chorknaben, halt! Berftumme ber Gefang!

(Chorinaben ichweigen.)

Der Kämm'rer hat zu kunden, ob ber Reichstag Beenbet ift.

Matfried.

Worauf benn wartet 3hr?

Er ist's.

Bernharb.

Der Reichstag ist noch nicht beenbet.

(Allgemein ftaunenbe Bewegung.)

Ludwig.

Was ist noch, Herzog?

Bernharb.

Diefes, gnad'ger Berr:

Ungultig ift, mas hier beschloffen marb.

Lothar.

Ungultig, mas das gange Reich beschloß?

Bernhard.

Ja, benn bem Reichstag ward Gewalt gethan. -

Matfrieb.

Durch wen?

Hugo.

Durch men?

Bernhard.

Durch Euch, die Ihr mich fragt!

Lothar.

Das lügft Du, Glenber!

Matfried.

Er lügt!

Hugo.

Er lügt!

Matfried

(wirft ben Sanbichuh ju Bernharb's Sugen).

Ich fordre Urtheil nach dem Recht der Franken. Hier liegt mein Handschuh.

Sugo (besgleichen).

Und der meine hier.

Lothar.

3d trete ein für diefe edlen Berr'n.

Bernhard (ju Lothar).

Braucht Cuer Anseh'n für Guch felber, rath' ich, Ihr werbet's brauchen.

Ludwig der Deutsche.

Welch ein Ton ift bas?

Lothar.

Was untersteht sich bieser Herr von gestern? Welch giftig lauernde Berdächtigung Berbirgt in Euren Worten sich?

Bernhard.

Berbirgt fich?

Run benn, Ihr wollt, so follt Ihr's beutlich haben:

#### Die Karolinger.

König Lothar, auf bessen Haupt die Krone Italiens prangt — und Ludwig, bessen Stirn Die Bayernkrone schmückt — auf Eure Häupter Schleud'r' ich Anklage.

(Allgemeiner Tumult.)

Kaifer Lubwig. Herzog —

Wala.

Du Verläumber!

Bernhard.

Und klag' Euch an, daß Ihr auf meine Frage Falsch' Antwort gabt; daß vor der Pfalz von Worms Ein Heer für Euch in Wehr und Waffen steht, Bereit, das Recht der Söhne Irmengard's Mit Waffen Eurem Bater abzutroßen, Wenn er zu Gunsten heute Karl's entschied.

Kaifer Ludwig. Ift Wahrheit dieß?

> Bernhard. Sagt nein, wenn Ihr es bürft!

Ludwig ber Deutsche.

Nein!

Lothar (mit bem Fuße ftampfenb). Rein!

Bernharb.

Ah — nun mit einem einz'gen Bort Berschmett'r' ich Euer kedes "Rein" — Bivin!

> Raifer Lubwig. 1 Minin 2

Bas foll es mit Pipin?

Bernharb.

Mein Herr und Kaiser, Ward Euer Sohn Pipin zum heut'gen Tag Nicht eingeladen?

Raifer Lubwig.

Run, ich bente fo.

Und ich erstaune, bag er nicht erschien.

Bernhard.

Fragt Curen ält'sten Sohn, er wird Cuch sagen, Warum er nicht erschien.

Raiser Ludwig.

Lothar — mein Sohn,

. Was weißt Du von Pipin?

Lothar.

Mein Herr und Bater — Hier stehe ich, Dein Selbst, Dein Blut, Dein Sohn, Und dort ein Knecht, aus Deiner Gunst geboren Und aufgeschossen wie ein giftig Kraut, Reiß ihm das Wort vom Mund!

Bala.

Thut es, o Herr,

Schenkt diesem Manne, der sich wie ein Wolf Auf dieses Tages heil'gen Frieden stürzt, O schenkt ihm kein Gehör!

Bernhard.

Chrlofer Priefter!

Herr, meine Klage steht gleich einem Thurm, Beweise schaff' ich Guch für meine Worte.

- Die Karolinger.

Raifer Lubwig.

Könnt Ihr das -

Rudthardt. Beweiß!

MIIe.

Er foll beweisen!

Bernhard (ruft nach bem Hintergrunde). Führt die Gefandten El Moheira's vor.

(Gin Ritter nach rechts ab.)

Raiser Lubwig. Wenn dieses Mannes Worte sich bestät'gen — D, meine Söhne — Saracenen? Wie?

Neunter Auftritt.

Satilatlas. Temin (von rechts ju ben Borigen).

Bernhard. Ja, Saracenen, doch fo echte Ritter, As jemals fochten in der Christenheit.

Matfried (311 Hugo). Die Mauren — Fluch und Tod.

Hugo.

D, bas wird schlimm.

Bernharb. Wein Herr und Kaifer, diese edlen Mauren, Sie haben Botschaft; wollt Ihr es erlauben, Daß sie des Auftrags sich entledigen?

Raifer Ludwig. Für wen ift Eure Botschaft?

> Satilatlas. Für Lothar,

Den König von Italien.

Raiser Lubwig. Und von wem?

Satilatlas.

Vom Aquitanierkonige Pipin,

(allgemeine Bewegung)

Den vor zehn Tagen wir am Strom der Rhone Im Lager fanden.

> Raifer Lubwig. Melbet Eure Botschaft.

Satilatlas (zu Lothar). Herr, also hieß uns Euer Bruder sprechen: "Ich bin vor Worms am sestgesetzten Tag, "Und halte Euch das Retz — schafft Ihr die Fische."

Raifer Ludwig. Fluchwürd'ger Hohn! Das mir von meinen Söhnen? Wala.

Gin Wort nur, Herr -

Kaiser Lubwig (erhebt sich).

Wein Herz steht in mir auf Und sieht mich mit den Augen meines Jüngsten Borwurßvoll an. — Karl, mein geliebter Sohn,

#### Die Karolinger.

Komm an mein Herz, bas Unrecht will ich sühnen, Das ich Dir that.

(Rarl erhebt fic, tritt gum Bater.)

Und hier aus meinem Herzen Stoß' ich Euch aus, Guch Beibe, fort mit Euch! Heim nach Italien, Du, der Wall der Alpen Thürme, Lothar, sich zwischen Dir und mir, Und Ludwig, heim zur Donau!

Ludwig ber Deutsche. Bater!

Du thust mir Unrecht!

Raiser Ludwig.

Brut der Unnatur.

Ihr kußt des Baters Hand, fo lang' fie schenkt Und beißt hinein, wenn fie zu schenken aufhört.

Ludwig ber Deutsche. Sa, schnödes Unrecht!

Lothar.

Bruder Ludwig, laß,

Man rechtet nicht mit Kindern und mit Greisen-

Raifer Ludwig.

Aus meinen Augen, gottverlaffener Sohn!

Wala.

Allmächt'ger Gott, erbarme Dich ber Franken! Gebenkt, o Herr, was Ihr zu Aachen schwurt!

Bernhard.

Was geht uns Aachen an! Wir find in Worms! Des Reiches einst'ge Theilung ist zerrissen Durch den Verrath der Söhne Irmengard's. Lothar.

Sprich bas ein einzig Mal noch —

Bernhard (wintt).

Rrone her!

Mit Sanden follt Ihr meine Antwort greifen! (Bon rechts ein Ritter, welcher eine golbene mit bunten Steinen besehte Krone auf purpurnem Riffen trägt.)

Bernhard (nimmt ihm Riffen und Krone ab).

Dies Kleinod riß ich, Herr, im Maurenstreit Bom Haupte des gekrönten Saracenen. Erweist mir Gnade, nehmt es zum Geschenk Und krönt damit das Haupt des jungen Karl.

Lothar.

Raifer, Du nimmst sie nicht!

Ludwig der Deutsche. Bedenk' Dich, Bater!

Raiser Ludwig. Gebt mir die Krone her.

Lothar und Ludwig.

Rein - wir verwehren's!

(Stellen fich zwifden Bernharb und bie Thronesftufen.)

Jubith (fleigt vom Throne herab).

Last feh'n, ob Ihr auch mir zu wehren wagt. Herzog, die Krone.

Bernhard (reicht ihr bie Krone, leife). Rönigliches Berg.

#### - Die Karolinger.

Lothar.

Mh! wär't Ihr etwas andres als ein Weib — (Eritt mit Lubwig zurück.)

Besorgt für Kaiser Ludwig eine Spindel Und aus dem Flachs macht seinem Weib 'nen Bart!

Judith (ju Bernharb).

D Mann und Helb — Bernhard, Du haft gesiegt. (Sie ersteigt mit ber Krone ben Thron.)

Kaiser Ludwig (nimmt ihr bie Krone ab). Knie' nieder, Karl.

Bala (fturgt fic por bem Raifer nieber).

Hort mich in letzter Stunde Zum letzten Mal! Hütet Euch vor der Krone Und vor der Hand, die Euch die Krone reicht! Mir sagt mein Herz —

Bernhard.

Gin Narr mit Eurem Herzen! Wo zielen Gure gift'gen Worte hin? Wen meint Ihr, Abt?

Mala.

Dich mein' ich, Du Berberber! Roch sehe ich die duftre Quelle nicht, Die Deinen Eifer nährt —

Bernhard.

Spart Euch die Mühe, Und laßt's genug fein mit der Litanei! Hört nicht auf diesen Schwäher, Herr und Kaiser, Krönt Euren Sohn.

Mala.

Noch nicht, o Herr, noch nicht! (Eritt auf Bernhard gu)

Arm kam ich in die Welt, arm werd' ich geh'n, Ein Gut nur hatte ich, es war das Reich Des Großen Karl, das Du mir heut zertrümmerst,

(Legt bie Hand auf Bernhard's Shulter)
Sieh mir ins Angesicht und schwöre, Bernhard,
Daß Du dies Alles, was Du heute thatest,
Daß Haß Du sä'test zwischen Kind und Bater,
Zwieträchtig machtest Kaiser und Basall,
Schwör', daß Du's that'st aus Absicht reinen Wollens,
Aus Treue nur für Ludwig, Deinen Herrn.

Raiser Ludwig.

Laßt es genug fein.

Lothar, Ludwig, die Franken. Schwören! Er soll schwören!

Bernhard (erhebt bie Rechte).

So schmett're mich ber Donner Gottes nieder Und tilge mich hinweg von diesem Fleck, Wenn Falschheit wohnt in meinem Eid — ich schwör's! Rubith.

Was fagt Abt Wala nun?

Mala.

Er — hat — geschworen —

(Bricht auf ben Thronesftufen gufammen.)

Raifer Ludwig.

Auf Deine Aniee, Rarl.

(Rarl fniet por bem Raifer.)

Blidt her, Ihr Alle,

So heb' ich ihn aus Staub und Niedrigkeit Zu gleichem Recht empor mit seinen Brüdern — (Sest thm die Arone aufs Haupt.)

Und fo fteh' auf als Ronig.

#### - Die Karolinger.

Lothar.

Büberei!

Ah! Du scheinheiliger, gleißnerischer Graubart!

Bischof Cbo.

Um Jefus, bentt, Ihr fprecht zu Gurem Bater!

Lothar.

Dort predigt Buße, wo man Eide bricht! Komm, Bruder Ludwig, kommt, Ihr Edlen alle, Sein männlich Angesicht erhebt der Jorn, Richts von Versöhnung mehr, Partei! Partei!

Lubwig ber Deutsche. Ja, gegen biesen ungerechten Bater Wird Unnatur Gebot; empor bas Banner Und unser Recht!

> Die Franken. Für Ludwig und Lothar!

> > Bernharb.

Rebellen Ihr vom Erften bis zum Letten, Ift Reiner, ber für seinen Raiser steht?

Rudtharbt.

Heil Kaiser Ludwig!

Die Deutschen. Für den Kaifer wir!

Ludwig ber Deutsche. Bebenkt Guch, beutsche Serr'n!

Rudthardt.

Es ift bebacht,

Treulos unbankbar pflichtvergeff'ne Sohne!

Lothar.

Richts mehr zu diesen, und in diesen Staub, Den scheibend ich von meinen Füßen schütt'le, Tret' ich hinunter jedes lette Band, Das zwischen mir und diesem Bater war!

Wala (ftürzt auf Lothar zu, thm zu Füßen). Geht nicht, Lothar, die heilige Natur Birft jammernd sich zu Euren Füßen nieder Und fleht Euch an, laßt ab von diesem Streit!

Ludwig der Deutsche. Ratur ift todt, nur Gins noch ift geblieben: Auf unsrer Seite steht das gute Recht! (Lothar, Ludwig, die Franken fürmisch links ab.)

> Wala. mfen. wehe. arof

Weh', Reich der Franken, wehe, großer Karl!
(Er finkt in die Arme der Geiftlichen.)

(Borhang fällt.)

Ende des zweiten Aftes.

# Pritter ARt.

(Scene: Ein Saal, burch bessen offene, von Säulen gebildete hinterwand man in den mondschin-beleuchteten Garten sieht. Links, von einem Borhang nach rechts und gegen den hintergrund abgeschlossen, ein Ruhebett. Thüren rechts und links. Eine Leuchte giebt schwacks Licht.)

#### Erster Auftritt.

Rarl (liegt ichlafend auf bem Ruhebett. Judith (fist neben ihm, ihn in Gebanken betrachtenb; fie trägt einen bunklen, von haupt ju Füßen nieberwallenben Schleier).

# Jubith.

- , Schlaf, trauter Sohn; nicht scheuchet mehr Gefahr
- Den füßen Schlummer fern von Deinem Lager.
- ' Auf dieser Stirn, umduftet und umweht Bom Hittige der Jugend, lastet nicht mehr Der dunkle Schatten der Rechtlosigkeit; Der königliche Tag ist angebrochen.

(Sie erhebt fich und beugt fich über ihn.)

In dieses Antlitz schrieb mit tiesen Zügen Natur das Zeugniß, daß Du Ludwig's Sohn — Und das Gesetz des angestammten Blutes Hälle klammernd Dich an ihn. — Sei Leibeserbe, Doch Erbe seiner schwachen Seele nicht. D, könnt' ich Deinem Geist den Bater geben, Ich müßte, Karl, wen ich für Dich erwählte. —

Du, König nicht, boch aus dem Löwenmark Entsprossen, das die Könige gebiert — Bernhard — sprich leise diesen Namen, Herz, Daß er nicht töne in den Traum des Sohnes. Ihr wilden Ströme, die in diesem Busen Aufbrandend steigen, wo ist Euer Ziel?

Zweiter Auftritt.

Bernhard (in Mantel und Barett, tommt aus bem Garten beran).

Judith

(burch ben Bettvorhang verhinbert ihn zu sehen, horcht). Horch — wessen Gang? Geräuschloß wie der Wille — Und jeder Schritt das Denkmal einer That. —

Bernhard (tritt in ben Saal).

Rubith

(geht ihm entgegen, nachbem fle rasch ben Borhang vor Karl gezogen). O Gott, er ist's! —

Bernhard.

3ch bin's, geliebtes Leben,

(eilt auf fie gu, ftredt ihr bie Arme entgegen)

Warum erschrickft Du? -

Jubith (weicht gurud).

Bernhard, gieb mich frei -

Bernhard.

Dich zu befreien, Jubith, komm' ich her! —
' Pflicht ist ein Wort, das Menschen sich erfanden,
Natur war längst geboren vor der Pflicht,
Und dies ist ihre Stunde. — Glanzgestirn,
Das meinem Tage leuchtend, in der Nacht
Mit süßem Lichte mir emporsteigt, Judith —
(Er nimmt sie in die Arme.)

#### 🕶 Die Karolinger. 🕶

Jubith.

D, leife - wede nicht ben Schläfer auf.

Bernharb.

Dort hinter'm Borhang? Rarl?

Jubith.

Dort hinter'm Borhang — Wenn er vernähme, Bernhard, wenn er fabe — .

Bernharb.

So säh' er heute das, was sich der Welt Dereinst im Lichte offenbaren soll. D, dies Geheimniß ist ein Knechtsgewand Für uns'rer Herzen königlichen Bund. Soll uns're Liebe ewig wie ein Bettler Almosen heischen von der blinden Nacht?

Judith.

Flieg' nicht so wild, Du ungeftümer Abler — Kann ich Dich anders lieben als geheim? Du stolzes herz, es ist Dir nicht genug, Wenn Du mich siehst, vom Sturm, den Du entsachtest, In Deine Arme willenlos getrieben? Laß mich zerschellen nicht an Deiner Brust.

Bernhard.

Doch dies ist nur der Anfang uns'res Glücks. Sprich, Judith — wenn das hinderniß nicht wäre, Das zwischen uns sich drängt, das uns're Liebe Zu schmählicher Verborgenheit verdammt —

Jubith.

Das Hinberniß?

Bernhard.

Ja — dies grauhaarige, Das seiner greisen Tage dürft'gen Rest Auf Borg vom Leben hat —

Judith.

Um Gott — was finnst Du?

Bernhard.

Glück sinne ich, das Deiner werth und meiner! Wir leben einmal nur auf dieser Erde; Rur einmal einen Willen sich und Kräfte Und sagen uns: gebrauche, wir sind da, Ein Stümper, wer aus diesem Leben geht, Das halb er kostete, die andre Hälfte Zur Beute lassend schwachgesinnten Thoren, Sprich — wenn Du frei wärst —

Jubith.

D - bei biefem "wenn"

Erftarrt mein Berg - fag' mir, furchtbarer Mann -

Bernhard.

Rein, laß mich schweigen, wenn mein Wort Dich schreckt, Doch dieses Eine sage: liebst Du mich?

Jubith.

Wenn Liebe ift, was so in bunklen Tiefen, Aus Widerstreben und allmächt'gem Drang, Aus Scheu geboren wird und aus Bewunderung — O dann —

Bernhard.

Und wenn — ich sage nicht, es wird — Wenn jenes Eine fehlte, das uns scheibet, Weib meines Lebens — wärst Du mein?

## - Die Karolinger. -

Jubith (flufternb).

Ich glaube.

Bernhard (11111 fie). O dies "ich glaube" wandle dieser Kuß Zum Zauberwort des großen Glückes, ja.

Judith. Hinweg von hier — mir bäucht, er regte fich —

Bernhard.

Siehst Du den Garten, der uns schattend winkt? Der Wangen Gluth erlischt in seinem Dunkel — Geh' in den Garten, bitt' ich, harre mein.

Judith. Und Du bleibst noch? Und wenn er nun erwacht?

Bernhard. Er soll erwachen, benn ich wed' ihn selbst.

Jubith.

D Du, vor dem sich Schrecken und Gefahren Wie zahm geword'ne Tiger niederbeugen, Ist's Schuld, die mich zu Deinem Herzen reißt, So ist es Sünde, der kein Weib entginge, Die Dich geseh'n!

Bernharb. Im Garten find' ich Dich. —

(Er führt Jubith bis an ben Ausgang bes Saales, Jubith kehrt noch einmal haftig um.)

Rubith.

Sag' mir noch Eins: — Du schwurest einen Eib — Bernharb.

Erfchredt Dich bas?

### → Dritter Uft. +

Judith.

Wie konntest Du ihn schwören? — Denn schwurst Du wahr, so hintergingst Du mich, Und schwurst Du falsch, wie soll ich Dir vertrau'n?

Bernharb.

Rraft meiner Liebe sollst Du mir vertrau'n.

Jubith.

Und fürchteft Du nicht Gott?

Bernharb.

- Holbsel'ge Thörin, Man fürchtet nur den Gott, an den man glaubt.

Subith (nach bem Sintergrunbe ab).

Bernhard (tritt an bas Fußenbe bes Lagers). Heut' Morgen ward er König — und er schläft. — Knabe, Du haft zu viel von Deinem Bater, Zu wenig von der Mutter stolzem Geist. Karl — ganz und gar in Schlafes Banden — Karl!

Rarl (erwacht).

Mutter, bift Du's?

Bernhard. Rein, Könia, nicht bie Mutter.

Rarl (richtet fic auf).

König? — Ja so — Schlaf macht mein Auge trübe — Wer bist Du? Wie? der Graf von Barcelona? Ich grüße Euch — doch warum brecht Ihr so Ins friedliche Gehege meines Schlafs? So in der Nacht?

## - Die Karolinger.

Bernhard.

Bas gilt hier Tag und Nacht? Die Zeit, in der wir leben, hat das Fieber, Die Stunden rollen wie empörtes Blut, Und fern am dunkel nächt'gen Firmamente Ruckt die Gefahr.

> Rarl. Gefahr? Wem bräut Gefahr?

> > Bernhard.

Seltfame Frage; Ludwig und Lothar Sind bei Pipin. Muß ich Euch mehr noch fagen?

(Schlägt ben Mantel auseinander; zeigt aufs Schwert.)
Seht Ihr dies Schwert? Ich felber halte Wache Und Rundgang heute in der Kaiserpfalz; Befürchtend jede Stunde und Minute —

Karl.

Befürchtend? Bas?

Bernhard.

Das Mordgeschrei zu hören, Wenn sich Bipin mit seinen Aquitaniern Auf Euch und Eure Mutter stürzt!

Rarl (erhebt fic).

So schlief ich Arglos an des Berderbens Schwelle — Herzog, Denkt nicht, ich bitte, daß ich furchtsam sei, Wenn Ihr mich schaudern seht. — Ihr hieltet Wacht — Reicht mir die Hand — Ihr mögt es unklug schelten, Wenn ich Euch sage, was ich sagen muß —

Bernhard.

Was müßt Ihr fagen?

#### → Dritter Aft. +

Rarl.

Bis zu dieser Stunde War etwas in mir — nein, ich bitte, zürnt nicht — Das mir verwehrte, ganz Euch zu vertrau'n.

## Bernhard.

D junger Fürst, die Luft geht scharf und rauh Auf jenen Höhen, wo die Throne steh'n. Freundschaft ist eine Blume, die im Thale, Nicht auf der Menscheit strenger Höh' gedeih't. Euch fess'le Liebe nicht und nicht Gesühl. Glaubt dem Gesühle nicht, es ist ein Maler, Der falsch die Dinge schildert. Der Verstand Sei Euch Genosse — er allein betrügt nicht. Les't jedem Herzen seine stummen Wünsche Und jedem Auge seine Ziele ab; Und wo Ihr Vortheil seht, der mit dem Euren Berschwistert geht, von gleichem Feind bedroht, Wie Euer Vortheil, da vertrauet Euch.

#### Rarl.

Ihr malt mir diese Welt mit dufteren Farben.

# Bernhard.

Die Wirklichkeit führt eine rauhe Sprache, Wer mannbar werben will, muß fie versteh'n. Der Raifer, Guer Bater, Herr, ift alt.

#### Rarl.

Alt? Run, bei Gott, ich dachte nie daran.

## Bernhard.

Ihr seib ber Lette heut' von Euren Brübern, Stirbt Guer Bater, seib Ihr vogelfrei, Und Kampf mit Guren Brübern Guer Leben.

## - Die Karolinger. -

Und wenn Ihr fiegt, was ift ber Preis bes Sieges? Ihr werbet König, Kaifer wird Lothar. Ein König neben größ'rem Könige, Was ist es anders, als ein großer Anecht?

Rarl.

Wahr — allzuwahr.

Bernhard. Nun benn, statt bieses Lebens, Untöniglich, unmenschlich, unfruchtbar, Hört, was ich biete.

> Karl. Was könnt Ihr mir bieten?

Bernhard.

Herrschaft für Anechtschaft, Shre für Gefahr: Wollt Ihr ber Raiser sein bes Frankenreichs?

Rarl.

Bas fagt 3hr mir?

Bernhard. Was ich zu halten bente.

Karl.

Rönnt' es benn möglich fein?

Bernhard.

Ja, wenn Ihr wollt. Kaiser der Franken — in der Menschenwelt Richt Einer, neben dem Ihr Zweiter seid — Der Erste überall — von Eurem Haupte Geht Shrfurcht wie ein heil'ger Sturmwind aus Und beugt die Menschenhäupter vor Euch nieder —

## - Dritter Uft. +

Rarl.

Ihr malt zu üppig mir dies Bilb — hört auf.

Bernhard.

Warum wollt Ihr's nicht hören?

Rarl.

Beil — ich weiß nicht —

Ift's Thorheit, ift es Weisheit; diese Krone Ward mir vom Schickfal, denk' ich, nicht bestimmt.

Bernharb.

Bollt! Menschenwille ift bes Menschen Schickfal!

Rarl.

Dhu' ich nicht Unrecht an ben alt'ren Brübern?

Bernharb.

Karl, Euer großer Ahnherr, wie Ihr wißt, War Karlmann's jüng'rer Bruder — Karl ward Kaiser Und Karlmann mußte weichen.

Rarl.

Rußte weichen -

Heißt bas -

Bernharb.

Das heißt, daß Unrecht nur ein Wort ist, Dem Jeber Inhalt giebt, soviel er will.

Rarl.

Säh' ich bas lette Ziel von Euren Worten — So fürchte ich —

Bernharb.

Ach laßt — und fürchtet nichts. Dies Wort, bas ich wie eine Wünschelruthe In Guer Herz getaucht, um Stahl zu finden, Ihr mägt es ängstlich sorgend hin und her? Karl will nicht Kaiser sein, so sei's Lothar; Doch legt die Krone heut' noch, rath' ich, nieder, Denn nie vergist er Euch den einen Tag, An dem Ihr König wart —

Rarl.

Herzog, bies Eine Erklärt mir nur — so thu' ich, wie Ihr wollt.

Bernharb.

Was ift dies Eine?

Rarl.

Seht; Ihr thürmt auf mich Bon Stund' zu Stunde wachsend Ehr' auf Ehre. Den Reichstag sprengtet Ihr — es war für mich. Des Reiches Ordnung stoßt Ihr um — für mich — Für Ludwig konntet Ihr und für Lothar AU' dieses thun — Ihr thatet es für mich — Was ist's, das so mir Euer Herz gewonnen?

Bernhard.

Seltsam — Ihr seib so jung noch an Entschlüssen Und schon so alt an Zweifeln und an Fragen?

Rarl.

Sagt mir —

Bernhard.

Wohlan benn — für bas Wohl bes Reichs Ersah ich Euch zum Kaifer.

Karl.

Sprecht Ihr wahr?

O zürnt mir nicht — boch wenn Ihr fühlen könntet Was biefes Wort mir gilt —

#### - Dritter Uft. -

Bernhard.

Wollt Ihr?

Karl.

Es fei.

Bernharb.

Run benn, im Kampfgebiet ber großen Dinge Begrüß' ich Euch, gekrönter junger Karl. Run keines Auges feiges Blinzeln mehr! Kein Schaubern, wenn ber Thaten großer Sturm Den blut'gen Schaum Euch bis zum Kinn emporwirft!

#### Rarl.

Ihr gabt zwei Kronen mir an einem Tage — Ich gebe Euch bafür ben Frieden hin Des herzens — das ist wenig nur für Euch, Doch Alles ist es mir — o theurer Herzog, Ich bitte Euch, seid sparsam mit dem Gut.

# Bernhard.

Rein, seid nicht weich — ein zu gefühlvoll Herz In harten Zeiten ist selbstmörderisch. In meinen händen ruhen Gure Thaten.

Rarl.

Ich will nun geh'n.

Bernhard. Wohin?

Rarl.

Dort in ben Garten;

Laßt mich für einen kurzen Augenblick Die Stirn mir kuhlen.

## - Die Karolinger. -

Bernhard. Geht nicht in ben Garten.

Rarl.

Marum?

Bernhard.

Der Garten hat verborg'ne Gänge Und Eure Brüber haben Meuchelmörber.

Rarl.

D Kaiserkrone, wirfst Du solche Schatten? Die Mutter saß vorhin an meinem Lager — Wißt Ihr, wohin sie ging?

> Bernhard. Ich weiß es nicht.

> > Rarl.

So mein' ich, find' ich sie in ihren Zimmern — Denn meine Mutter, bent' ich, schlummert nicht.

(Ab nach links.)

Bernhard (betrachtet seine Hand).
Betracht' ich's recht, so gleicht die Hand des Menschen, Wenn sie die Finger ausreckt, einer Spinne — Ein Griff — sie hält — und läßt nicht wieder los. Doch solche Kunst gehört in die Paläste — Im Blachseld nun, Ihr Söhne Irmengard's, Zeig' ich die Künste Euch, die ich mir lernte In hundert Kämpsen wider's krumme Schwert. Ia, Tod sei mein Genoß; Du Blutersrischer In dieses Lebens schalem Einerlei, Tragödie Du im Vossenspiel der Welt.

#### - Dritter Uft. -

Lubmig, Du mußt hinweg, Du bist zuviel — Und diese Welt ist dann für Karl und mich. Für Karl? Jawohl, so lang in Judith's Herzen Auf gleichen Schalen Karl und Bernhard ruh'n — Doch Du, armsel'ger Knabe, bist zu leicht; Rein — kommen soll die Stunde, da ihr Herz Kur noch den Ramen Bernhard kennt — und dann — Dann Karolinger, Bernhard über Euch!

(Er geht an ben Ausgang, blidt hinaus und winkt.)

Dritter Auftritt.

Abballah (tommt aus bem Garten ju bem Borigen).

Bernhard.

Nun — bift Du ba?

Abdallah.

Bu Deinem Dienft, Gebieter.

Bernhard.

Du ftanb'ft bort im Gebuich?

Abballah.

Dort in ben Bufchen,

Wie Du's befahlft.

Bernharb.

Du sah'st, mit wem ich sprach?

Abballah.

Ja, herr -

Bernhard.

Du sahst's?

## - Die Karolinger.

Abballah. Du sprachst mit König Karl.

Bernharb.

Doch vorher?

Abdallah.

Borher? War noch Jemand ba? So kam ich vorher nicht — benn als ich kam, Sprachst Du mit Karl.

Bernhard.

So lange ich Dich kenne, Mir fällt es ein, sah ich Dir nie ins Auge, Denn immer stehst Du tiefgesenkten Haupt's —

Abballah.

Die es bem Diener ziemt vor feinem Berrn.

Bernbarb.

Doch heut', gebiet' ich, fieh mir ins Geficht.

Ich seh', Du kannst, was man von Dir verlangt. — Ist das Gerücht begründet, welches sagt, Daß Du, vertraut mit grauser Lehre, jedes Giftkraut der Erde kennst?

Abballah.

Es ift begründet.

Bernharb.

Und ist es wahr, daß tief in Afrika Ein Kraut gebeiht, das, wenn man's richtig braucht, Den Tod wie einen Diener uns bestellt, Bünktlich auf Tage, Stunden und Minuten? - Dritter 21ft.

Abdallah.

Sold Kraut ist da.

Bernhard. Besitift Du's?

Abdallah.

Ich besitz' es.

Bernhard.

So schaff' mir bas - und bald.

Abballah.

Du follft es haben;

Doch muß es forgfam gubereitet werben.

Bernharb.

So thu' Dein Wert und bring's mir, wenn's gethan.

(Bill geben, wendet fich.)

Abballah!

Abballah.

Herr?

Bernhard.

Du lachft?

Abdallah.

Ich lache nicht.

Bernharb.

Mir schien, Du lachteft, weil ich Dir vertraute.

Abballah.

Schatten find ftumm und taub - ich bin Dein Schatten.

## - Die Karolinger.

Bernhard (nad bem Garten ab).

Abdallah (blick ihm nach).
Schatten find stumm und taub — doch sie sind dunkel — Weh' dem, auf dessen Weg ein Schatten fällt!

(Er wendet sich zum Abgehen nach rechts.)

Dierter Auftritt.

Satilatlas. Temin (tommen von rechts).

Satilatlas (geht auf Abballah zu und faßt ihn an der Bruft). Treuloser Maure, halt!

> Temin. Wo ist die Tochter

Von El Moheira?

Abballah. Beim Propheten Gottes —

Satilatlas.

Bernhard versprach sie uns, boch sie ist fort — Seit heute Morgen hält sie sich verborgen Und spottet uns'res Suchens — Hund, Du weißt, Wo sie sich barg; Du stehst im Bund mit ihr.

Abdallah.

Bei bem Propheten, nein, ich weiß es nicht.

Temin.

Bo ift ber Herzog Bernhard?

Abdallah.

Dort im Garten.

#### - Dritter Uft. -

Temin (ju Satilatlas).

Halt' biefen fest - ich suche Bernhard auf.

(Benbet fich nach bem Garten, bleibt fteben.)

Still — was kommt ba?

(3m Barten fieht man Samatellima erfceinen.)

Sie ift's. Hamatellima!

Satilatlas.

Abballah, Du bleibst steh'n und rührst Dich nicht. Mir nach, Temin, der Borhang hier verbirgt uns.

(Satilatlas und Temin treten hinter ben Borhang — Abballah mitten auf ber Buhne, ben Ruden nach bem Garten.)

fünfter Auftritt.

Samatellitea (hufdt aus bem Garten berein).

Samatellima (flufternb).

Appallah!

Abballah (bumpf vor fic hin).
Unglückselige; woher?

hamatellima.

Im Garten war ich — und ich sah allba — D — wo ist Bernhard?

(Satilatlas und Temin tommen hinter bem Borhang vor.)

Satilatlas.

Frage nicht nach ihm.

Samatellima.

Die Tiger, die mein Bater schiete! Beh! (Sie fpringt auf und will nach bem hintergrund entflieben. — Temin versperrt ihr ben Rea.)

## Die Karolinger.

Temin.

Treulose! Deines Baters treue Diener! Weh' Dir, daß Du vor ihnen zittern mußt.

hamatellima.

Wie sie die Schwerter lodern! Wie ihr Auge Mich wild durchhohrt! Last mich nicht doppelt sterben Durch Tod und Todesangst!

Satilatlas.

Richt wir sind Richter, Dein Richter sitt auf El Moheira's Thron. Komm, sei bereit, wir geh'n nach Saragossa.

Samatellima.

Und er ift fern von mir in biefer Stunbe!

Abballah.

Berlorene, er felber gab Dich preis.

Samatellima.

Das lügft Du! Rein!

Abdallah. Befrage biefe Männer.

Sechster Auftritt.

Rarl (fommt von lints).

Rari.

Bergebens such' ich fie in ihren Zimmern — Wo ging fie bin? M — mas ift bas?

#### - Dritter Uft. +

Hamatellima (eilt auf ihn ju, fällt ib.n ju Füßen, umfaßt feine Antee).

Erhöre!

Dein Aeußeres kundet einen Hohen mir. Du bist noch jung — Dein Antlit ward noch nicht Durchätzt von dieses Lebens Bitternissen, Laß Deine Seele Deinem Antlitz gleichen, Du wirst noch Unglück seh'n auf dieser Erde, Nie schwereres als dies, das vor Dir liegt!

Satilatlas. Sohn Ludwig's, höre dieses Weib nicht an.

Rarl.

Was willft Du, Maurin?

Satilatlas.

Hor' sie nicht zu Ende, Denn eine Bitte wird sie an Dich thun, So unnatürlich, daß das Herz des Sohnes Sich schaubernd schließen wird —

Rarl.

So sprich, was willst Du?

Samatellima. Dort — biefe Männer —

Satilatlas.

Diefe Manner, miffe,

Ihr Bater schickt fie, bessen stolzes Haupt Der graue Reif bes Alters überfiel, Als schmählich ihn sein Kind verließ.

## - Die Karolinger. -

Samatellima.

Mein Bater !

Berbrach mein Herz nicht, als ich Dich verließ! Und blieb bie eine Halfte nicht bei Dir?

Rarl. Ift's mahr, mas biefe Manner fagen?

hamatellima.

Wahr!

Wahr, daß ich treulos floh von meinem Vater Und daß mir graus't vor seinem heil'gen Haupt! Wahr, daß ich bei den Feinden meines Volkes Schutz suche vor den Männern meines Volks: Wahr jeder Vorwurf grauser Unnatur, Der mich getroffen — aber Eins noch ist, Was sie nicht sagten — Sohn des Christenkaisers — Wende Dein Ohr noch nicht von der Verlornen, Rus' Bernhard her, den Grafen Barcelona's.

Rarl.

Bernhard, ben Herzog? Was hast Du mit ihm?

Samatellima.

Bu fragen hab' ich ihn, ob über Chriften Der Gott nicht ift, der über Mauren thront!

Abballah.

hier fommt ber Mann, nach bem Du sucheft.

Siebenter Auftritt.

Bernharb (aus bem Garten ju ben Borigen).

hamatellima (fpringt auf, ihm entgegen).

Bernhard!

Ach, Du bist da. — Ins Grausen dieser Nacht Trägst Du wie eine unbeirrte Sonne Dein theures Angesicht — ich träumte, Bernhard, Furchtbaren Traum.

> Bernhard (zu Satilatlas). Wie nun? Ihr seid noch hier?

> > Samatellima.

D, nicht zu ihnen — mein sei Blid und Wort; Sieh diese grimmen Jäger, die mich hetzen — Aspl an Deiner Bruft, gieb mir Aspl!

Satilatlas.

Ihr haltet ichlecht uns bas Berfprochene, Bergog.

Temin.

Wir suchten fie umfonft ben gangen Tag.

hamatellima.

Bernhard, ein Wort! Sag', daß Du nicht versprachst!

(Bause.)

Bernharb.

Samatellima, geh' mit ihnen.

Hamatelliwa. Bernharb!!

## - Die Karolinger.

Bernhard.

Dein Bater heischt Dich, und bes Baters Rechte Sind größer als die meinen — fehr' gurud.

Samatellima.

Des Baters Rechte. — Graf von Barcelona, Wißt Ihr, daß mich mein Bater tödten wird?

Bernhard.

Das wird er Dir nicht thun.

Hamatelliwa (fiürzt Abballah um ben Hals).

Prophet — Prophet!

Ber lehrte Dich die Schrift in diesem Herzen

Zu lesen, die ich, ach, so falsch verstand?

So thut der Mann — Abdallah, tritt vor ihn,

Denn Du und Gott, Ihr habt's mit angehört,

Erinn're ihn des Weibes, dessen Kniee

Er einst umschlang — frag' diesen Mann, Abdallah,

Ob sie gesprochen, wie er heute spricht?

Bernhard.

Abballah, laß; hör' mich, Hamatellima, Mit Schmerzen thu' ich, was mir Pflicht gebietet.

Hamatelliwa. Chrift, fürchte Deinen Gott und lüge nicht!

Bernhard.

Wer barf mich Lugen ftrafen?

Samatelliwa.

Deine Lippen,

Die heute wie zersprung'ne Glocken tönen Und welche einst — o Mond und ew'ge Sterne,

#### - Dritter Uft. +

Ihr keuschen Geister lauschenber Natur, Ihr habt gehört, wie sie zu sprechen wußten! Dies Herz, in dem ich jeden Pulsschlag zählte, Nachrechnend d'ran die Stunden meines Glück, So ganz zum Bettler ward es, daß es heute Nichts für mich hat, als schal erlog'nen Trost!

Karl (leise zu Bernhard). Mich jammert dieses Weibes, Herzog Bernhard; Muß es so sein, wie Ihr beschließt?

Bernharb.

Es muß.

Faffe Dich, Madchen.

Hennt mich, wie sich's ziemt. Bernhard — so geh' ich nun?

Bernharb.

Geh' und leb' wohl, Und sei beglückt durch Deines Baters Liebe. —

Hamatelliwa. Wie Du freigebig bist mit frember Liebe. — Und nur weil Pflicht gebietet, nur dem Rechte Des Baters beugend, scheidest Du?

Bernhard.

Nur barum.

Hamatelliwa. Kein Borwurf quält Dich? Treulos warbst Du nicht? Im Herzen, wo Hamatelliwa wohnte, Lebt jest kein ander Bild? Kein ander Weib?

## Die Karolinger.

Bernhard.

Nein.

hamatellima.

Rein und nein! Du Fels, an dem ich scheit're - Wer war's, ben ich im Garten fah?

Bernhard.

3m Garten?

Hamatellima. Bo ich auf dunkel schwell'ndem Rasensit, Berborgen ganz von hangenden Gebüschen, Berstohlen wie ein schuldiges Gewissen, Jett eben einen Mann sah —

Bernharb.

Was foll mir has -

Hamatellima. Und tief in dieses Mannes Arm geschmiegt, Haupt dicht an Haupt, und slüsternd bang und süß, Worte, wie man sie Iernt an Bernhard's Herzen — Ein Weib —

> Bernhard. Rehmt fie hinweg.

> > Hamatelliwa.

Warum erschrickft Du? Wär's so und wüßtest Du von biesem Weib?

Abballah (blickt nach bem Garten). Ah — was ift bas? Im Garten —

#### - Dritter 21ft. -

Rarl.

Das, im Garten?

Abballah.

Kam eben jest ein Weib den Gang herauf, Ganz eingehüllt im langen dunklen Schleier, Und da sie uns erblickte, trat sie seitwärts In das Gebüsch.

Rarl.

Im langen bunklen Schleier? Bas ficht mich an? Lagt fehn — (Er geht auf ben Garten ju; Bernhard vertritt ihm ben Beg.)

Bernharb.

Bleibt, König Rarl!

Rarl (ju Abballah).

Welch nächtliches Geheimniß spinnt sich hier? Sahst Du in ihr Gesicht?

Abdallah.

Laßt, gnädiger Herr, Die Frau hat nichts zu thun mit dieser Sache, Denn trog mein Auge nicht, so war's —

Rarl.

So war's?

Abballah.

Lagt, gnab'ger Herr -

Rarl.

So war's?

Abballah.

Die Raiserin.

Rarl.

Die Raiferin?

Hamatellima (zu Bernhard). In langem, bunklem Schleier Saß jenes Weib geschmiegt an Deine Bruft!!

Bernhard.

Wagst Du, zu lästern meine Kaiserin? (Er reißt einen Dold vom Gurtel und fiost ihn hamatellima in bie Bruft.)

Hamatelliwa. Ad) — konnt'st Du das mir thun? (Sie sinkt in Abballah's Arme.)

Abballah.

Hamatellima!

Rarl.

D blut'ge, blut'ge, allzuschnelle That!

Samatellima.

(um welche die Mauren in dumpf betäubter Gruppe fieben). Laß mich Dein Antlitz seh'n, greiser Abdallah, Es gleicht dem seinen — geh' zum Bater heim Und wenn er zürnt, so sag' ihm, was Du sah'st, Dann wirst Du seh'n, was Du nie sah'st zuvor: Thränen in El Moheira's Heldenaugen. Kein Weib auf Erden trug je Schuld, wie ich; Kein Weib auf Erden litt je solche Buße.

(Stirbt.)

Satilatlas.

Meineidiger, verrätherischer Chrift!

Temin.

Rache für unf're Herrin!

#### - Dritter Uft. -

Satilatlas. Wahre Dich! (Sie ziehen.)

Bernhard (31est). Kommt an, ich bin babei! Die Klinge hier Durchschnitt so manchen Turban schon.

Uchter Auftritt.

(Ein plöglicher Drommetenstoß außerhalb ber Scene. Gleichzeitig tommen von rechts und aus bem Garten) Rubtharbt, Ottgar, Humfried und Andere.

Rudthardt.

Gebt Frieden.

(Stellt fich zwifden fie.)

Nach braußen, Herzog, brauchet jest bas Schwert, Hört Ihr die Stimme ber Drommeten nicht?

Bernhard.

Bas bringen fie?

Rudthardt.

Den Frieden ficher nicht.

Drei Herolde der Söhne Jrmengard's Drommeten sie uns auf ben Hals.

Bernhard.

Willtommen!

Sturmwind der Thaten blase mir durch's Herz — Run bin ich wieder ich!

> Ottgar. Belch' Weib ist bies?

## - Die Karolinger.

Bernharb. hier ward Gericht gehalten über Gine, Die fich an ihrer Kaiferin verging.

Satilatlas. Läst'rer ber Tobten, wagst Du, ihrem Schatten Noch Steine nachzuwerfen? Deine Buhle Entlarvte sie!

Rarl (wie rasend). Berdammter! Sprich's noch einmal Und aus dem Haupt die Zunge reiß' ich Dir!

Rubtharbt. Was geht hier vor?

Bernhard. Erklärung soll Euch werben,

Wenn's Zeit sein wird. Jest ift es Zeit für diese.

Neunter Auftritt.

Drei Ritter (gang buntel gepangert, burch bie Mitte).

Erfter. Wich schickt Lothar, ber König von Stalien.

3meiter. Pipin, ber Aquitanier, sendet mich.

Dritter. Und Lubwig sendet mich, der Bayernkönig.

#### - Dritter Uft. -

Erfter.

So fprechen fie zu Lubwig, ihrem Bater:

3meiter.

Und fo zu ihrem jungften Bruber Rarl:

Dritter.

So fprechen fie ju Jubith, Tochter Welf's:

Erfter.

Wir Drei, vereint, zu wahren unser Recht Und abzuwehren Ungerechtigkeit, Euch Dreien künden Fehde wir und Krieg Und laden Euch zur blutigen Entscheidung Aufs rothe Keld bei Colmar. — Kommt Ihr?

Bernhard und alle Deutschen (laut und wilb). 3a!!

Erfter.

So wolle Gott bem guten Rechte helfen.

Bernharb.

Gott helfe ihm und unfer mannlich Schwert!

(Zu Rarl)

Gedenkt an bas, was ich vorhin Euch fagte: Die Kaiserrose blüht auf Colmars Feld.

(Laut)

Und nun kein Säumen mehr; ans Werk, zur That. Weckt auf die Pfalz; zu seinen Bölkern jeder, Zählt jeden Kopf und wäget jedes Herz. Ihr, König Karl, zum Kaiser, bitt' ich, geht, Und sagt ihm, wenn die Sonne morgen früh

# Die Karolinger.

Aufs stahlbeschuppte Blachfelb niedersunkelt, Wird ihm bas tausendarm'ge Reich ber Franken Bereitet steh'n, ein einz'ges mächt'ges Schwert, Gericht zu halten über seine Feinbe.

(Ru ben brei Berolben)

Rach Haus, Ihr Drei!

Roch nie zu Tanz und Reigen Schlug so bas Herz mir wie zu biesem Kampf!

Satilatlas. Ein jeder Fluch, der Unheil je gebar, Begleite Dich zum Kampfe!

Temin.

Fluch Dir! Fluch!

(Bernhard mit ben Deutschen und ben Berolben nach ber Mitte ab.)

(Vorhang fällt.)

Ende des dritten Uftes.

# Pierter ARt.

# Erfte Scene.

(Nacht. Gine offene Salle, im hintergrunde ber Rhein. Fadeln beleuchten bie Cene.)

Erfter Auftritt.

Rönig Lubwig. Sugo bon Tours. Matfried von Orleans. Andere frantifche Große (tommen aus bem hintergrunde).

Ludwig.

Rein, sagt mir, eble Herr'n, es ist nicht wahr. Noch benke ich, es ist nur ein Gerücht, Entstanden aus dem heiß erregten Blute, Das biese Zeit regiert.

Matfrieb.

Rein, gnäd'ger Herr, Gott wollte, daß es ware, wie Ihr glaubt, Doch leiber sah ich's an mit eig'nen Augen.

> - Zweiter Auftritt. Lothar (aus bem Hintergrunde zu ben Borigen).

> > Lothar.

Bas regt bie Herren auf? Bas ist gescheh'n?

Ludwig (gest ihm entgegen). Ein schweres Unheil, das uns plötzlich traf; Erfuhrst Du von Pipin?

## - Die Karolinger. +-

Lothar.

Ich hörte nichts —

Bas ift mit ihm gescheh'n?

Ludwig.

Pipin ift tobt.

Lothar.

Rein, bas verhüte Gott!

Matfried.

Und bennoch ift's fo.

Beut' Nachmittag ritt er aus seinem Lager, Des Feindes Stellung drüben zu erspäh'n -Er ritt das Pferd, vor dem man oft ihn warnte, Den ungeftumen, schwarzen Berberhengst -Und als wir gerad' ber Stelle gegenüber, Bo brüben lag bas faiferliche Belt, Rügt fich's, bag ploglich fich ein Wind erhebt, Der von bes faiserlichen Beltes Spite Das Wimpel reift und ber es gradenwegs Bu ihm hinüberwirft. — Sein Pferd barauf, Wie angepadt von einem muth'gen Schreden, Dreht zweimal, dreimal wirbelnd fich im Kreis, Und eh' wir noch ju Sulfe eilen konnen, Birft es ben Ronig frachend in ben Sand Und schmettert ihm bas haupt an einen Felbstein, Daß augenblicks bas Leben ihn verließ.

Lothar.

Das ift ein duft'rer Anfang unfrer Sache, Denn morgen, rechn' ich, haben wir die Schlacht.

Lubwig.

٠.

Dem kaiferlichen Belte gegenüber — Ein sonderbarer Bufall, in ber That.

## - Dierter Uft. +

Lothar.

Ein Zufall, weiter nichts, doch forgt bafür, Daß man im Heer ben Umstand nicht erfährt, Sonst nährt's ben Aberglauben in den Köpfen Und ängstigt die Gemüther.

Matfrieb.

Gnad'ger herr,

3ch fürchte sehr, es sprach sich schon herum.

Lothar.

Das wär' nicht gut.

Hugo.

Daneben ift noch Eins, Das seltsam schreckend alle Herzen aufwühlt: Ein alter Maure kam von drüben an, Mit abenteuerlicher Nachricht, fagt man.

Ludwig.

Was bringt er?

Hugo.

Herr, ich weiß es nicht genau, Doch munkelt man im Bolk, er brachte Kunde Bon graufigen Berbrechen, die am hofe Des Kaifers fich begeben.

Lothar.

Run, bei Gott,

Das wäre günftige Förd'rung unfrer Sache. Schafft mir den Mauren her, wir woll'n ihn brauchen Wie den gemalten Teufel, unfre Tugend So heller d'ran zu zeigen — (achent) unfre Tugend! Ludwig. Sm Angeficht bes väterlichen Belts -

Lothar.

Ja, er ist tobt, baran ist nichts zu ändern Und ba, wo breie waren, sind jest zwei. Kommt, nichts von Weichheit jest und Grübelei; Die Herren, seh' ich, sind zumeist versammelt, So laßt uns Kriegsrath halten und berathen, Denn morgen, bent' ich, rücken wir ins Feld.

Dritter Auftritt.

Bala (aus bem Sintergrunde ju ben Borigen).

Bala.

Ch' Ihr jum Rriegsrath ichreitet, boret mich.

Lubwig.

Wala, ber Abt.

Wala.

Ja, Wala, ber Euch Beide Am Herzen trug, als Ihr noch Anaben war't —

Lothar.

Wir miffen, bag mir's maren - mas beliebt?

Wala.

Der Euch die jungen hände falten lehrte Bum ersten, heiligsten Gebet des Christen: "Bater vergieb!" Euch Beide und Pipin. —

Lothar.

Bir find beschäftigt, Berr.

#### . - Dierter Uft. -

Ludwig. Nein, er foll sprechen. Was habt Ihr uns zu sagen, werther Abt?

Mala.

Den Preis sollt Ihr mir nennen, Söhne Ludwigs, Den Ihr auf Eures Baters Kopf gesetzt. Ihr sollt mir sagen, wie Ihr's tragen werbet, Wenn morgen sich, im Staub vor Euren Rossen, Der blut'ge Leichnam Eures Baters wälzt Und wenn sich die empörte Kreatur Mit einem dumpsen Ausschrei des Entschens Bon Euch, den Batermördern, wenden wird?

Lothar.

Ihr sprecht sehr schon, nur leider etwas lang Und nicht am rechten Ort. Bas predigt Ihr Bor unf'ren Ohren Buße? Geht hinüber Und predigt ba.

Bala.

Ich war bei Eurem Bater, Ich sah das gramgefurchte Angesicht, Den müben Nacken und das graue Haupt — Sein Haupt — o, eines Baters graues Haupt Ist heilig, jedes Haar auf seinem Scheitel Ruft seine Kinder auf zu Schutz und Ehrfurcht; Wahrzeichen ist's der mahnenden Natur, Daß uns das theure Gut nicht lange mehr Gehören wird!

(Er fast Lubwig und Lothar an ber Sanb und geht mit ihnen zwei Schritte nach

Sagt mir, Ihr Schrecklichen, Was eilt Ihr ber Natur so wild voraus?

## Die Karolinger.

Ist Euch ihr Schritt zu langsam? Seib beruhigt, Mißgönnt ihm seine letten Tage nicht, Nur wen'ge sind's noch.

Lubwig.

Sagt, um Gotteswillen,

Bas wift 3hr, Abt? Bie fteht's mit meinem Bater?

Wala.

Schlecht, König Lubwig.

Ludwig. Ist er krank?

Mala.

Er ift's.

Es giebt 'nen Ausdruck in des Menschen Zügen, Wenn Ihr ben seht, dann wißt, daß ihn der Tod Gezeichnet hat, daß er ihn wiederfinde Auf seinem nächsten Rundgang durch die Welt.

Dierter Auftritt.

Albanah (ericeint im hintergrunde, von ben Uebrigen vorläufig noch nicht bemerkt).

Lubwig (zu Bata). Saht Ihr in seinem Antlit diesen Ausbruck?

Mala.

Ich fah in seinem Angesicht bie Krankheit, Die keine Seilung kennt: gebroch'nes Berg.

Abdallah.

Ha ha ha!

(Alles menbet fich ju Abballab.)

#### - Dierter Uft. +

Lubwig.

Wer magt es, hier zu lachen? Wer ift ba?

Matfried.

Der Maure, wie es scheint, von bem wir sprachen.

Lothar.

Berzeiht ihm, Abt, es ist ein blinder Seibe, Der nichts von priesterlicher Burde weiß. Komm, Du Aushängeschild für unfre Tugend, Du führst Dich trefflich ein. —

(Abballah fommt vor.)

Was lachtest Du

Bu biefes Priefters Worten?

Abballah.

Beil er fpricht,

Als fenne er die Krankheit Raifer Ludwigs, Die er nicht kennt.

Bala.

Die ich nicht tenne, Maure?

Die ich nicht tenne?

Abballah.

Rein, Die Du nicht tennft.

Rur Giner weiß ben Reim zu biefer Krantheit?

Lubwig.

Bas ift der Reim zu seiner Krankheit?

Abdallah.

**Gift.** 

(Allgemeine tiefe Bewegung.)



## - Die Karolinger.

Ludwig.

Gift? Unserm Bater?

Lothar.

Laßt — bas Ding wird ernfthaft.

Maure — wer so viel weiß, weiß auch noch mehr — Ber gab dem Kaiser Gift? — Maure — Du weißt es — Sag's — oder —

Abballah.

Meinst Du, daß ich zum Verschweigen kam? Ihr kennt ihn Alle, Alle haßt Ihr ihn — Zu zahm war Euer Haß, verdoppelt ihn — Erschlagt, zerreißt ihn, tilget seinen Namen Aus der bestedten Reihe der Lebend'gen. —

Lubwig.

Ber gab ihm Gift?

Abballah.

Bernhard von Barcelona!

(Bewegung.)

Lothar.

Ha - ob ich biefen gift'gen Molch erkannte!

Lubwig.

Bernhard von Barcelona. Nein — unmöglich!

Abdallah.

Unmöglich? Ihm?

#### Dierter Uft. -

Lubwig.

Ich weiß, Du hassest ihn, Weil er die Mauren zwang. Hass ich ihn gleich, Als meinen schlimmsten Feind, doch glaub' ich's nicht — Solch' grause That verlangt nach einem Grund —

Abballah.

Der Grund? Der Grund? Ich weiß es, bei Euch Christen Muß Alles Namen haben und getauft sein — Wenn es ein Recht zum Dasein haben soll — Wohlan, der Grund zu seiner Frevelthat Hat einen Namen — taufen will ich ihn — Und er heißt Judith!

Lothar. Ah — hört Alle, hört!

Wala.

Bas spielst Du mit verruchten Rathseln, Maure? Bas mengst Du hier die Kaiserin hinein?

Abballah.

Beil zwischen ihr und Bernhard, ihrem Buhlen, Ludwig, der Kaiser, stand.

(Bilbe Bewegung.)

Lubwig.

Um Gottes Willen, Seid leise, Herr'n, laßt bies verdammte Wort Richt weiter dringen. Maure, hör' mich an, Gieb mir Beweis, untrüglich, unzweibeut'gen, Sonst sammt der Lästerzunge schlag' ich Dir Das Haupt vom Rumps.

### - Die Karolinger.

Abballah.

Schatten hamatellima's,

Sieh, wie Abballah ganz sich Dir ergiebt! Das Gift, bas Bernhard Kaifer Ludwig reichte, Erfahrt, ich hab' es felber ihm gemischt!

(Lautlofe Baufe.)

Lubwig.

D Bater — Bater —

Wala. Gottverfluchte Zeit!

## fünfter Auftritt.

Gin franklicher Ebler (tommt aus bem hintergrunde, winkt Matfried zu sich heran und flüstert ihm einige Worte zu, dann tommt Matfried in den Borbergrund).

Matfrieb.

höchst sonberbar -

Lothar.

Bas ift's? Bas bringt Ihr une?

Matfrieb.

Mir wird gemeldet, daß am Rand des Lagers Ein Reiter hält, auf schaumbedecktem Roß, Der Einlaß zu ben Königen begehrt.

Lothar.

Nannt' er fich nicht?

Matfrieb.

Er wollte fich nicht nennen,

Und mit dem Mantel barg er das Gesicht. Doch — fast unglaublich — nach dem Klang der Stimme Glaubt man, es sei — Lothar.

Wer?

Matfried.

Guer Bruder Rarl.

Lothar.

Ah! Judith's Brut! Läufst Du in unfre Sande? Fort — last ihn ein.

(Matfrieb will abgehen.)

Ludwig (tritt ihm in ben Beg).

Halt ba - hier bin noch ich. -

(Zu Lothar)

Was haft Du mit ihm vor?

Lothar.

Das wird fich zeigen,

Wenn wir ihn haben. Fort, noch einmal.

Lubwig.

Rein.

Er foll nicht kommen, eh' Du nicht geschworen, Dag er frei bleiben foll und ungefährbet.

Lothar.

D hört bes frommen Lubwigs frommen Sohn!

Bala.

Den Segen Gottes, König Lubwig, Euch. Lothar — 's ift Euer Bruder.

Lothar.

Bas, mein Bruder!

Der Schöfling aus dem Blute, das ich haffe — Des abgefeimten Weibs dummdreifter Sohn —

## - Die Karolinger.

Ludwig. Ist er Dein Bruder nicht, so ist's der meine Und unsres Baters vielgeliebter Sohn! Schwörst Du ihm Sicherheit?

Lothar.

Schwachherz'ge Thorheit! Wenn wir ihn halten, schreiben wir dem Kaifer Jede Bedingung vor, die uns gefällt.

Lubwig. Fühlloser Bucherer! Du follst mir nicht Die Hand auf meines Baters Kehle seten! Und Dir Gewinn aus seinem Jammer zieh'n!

Lothar (zu ber umgebung). Entscheiden diese Herren — follen wir So großen Bortheil aus den Händen lassen, Weil's dem weichmuth'gen Manne dort gefällt?

Alle (bumpf murrenb). Wie König Ludwig fagt, fo foll es fein.

Lothar (giftig ladenb).

So foll es fein. -

(Binkt Matfrieb, biefer ab burch ben hintergrunb.)

Ich mert', es kommt die Zeit, Wo Klugheit Frevel wird und Dummheit Tugend. Nun will ich mein Gesicht in Falten zieh'n Und Liebe heucheln. Sechster Auftritt.

Rarl (ericeint auf ber Schwelle ber Salle).

Lothar (ber ihn bemertt).

Ah - bas Mastenspiel.

(Dreht fich fury um.)

Rarl (zögert auf ber Schwelle). Eh' ich eintrete, fagt mir, ob ich komme Ein Bruder unter Brüdern?

Ludwia

(geht auf ihn gu, reicht ihm bie Banb, führt ihn vor).

Hier die Antwort —

Ich bin Dein Bruder Ludwig.

Rarl.

Ja, ich seh's —

Un Deinen Augen. — D, mein Bruder Ludwig, Wie wenig Tage und wie viele Dinge Sind zwischen uns. — Mein theurer Bruder Ludwig!

Ludwig.

Du weißt, daß unser Vater schwer erfrankt ift?

Rarl.

Ich weiß — und barum hinter feinem Rücken Kam ich zu Euch — o hört mich, meine Brüber. —

Lothar.

Wir brauchen's nicht, wir wiffen ohne Dich, Was Bernhard that an unfrem Bater.

### 🗪 Die Karolinger. 🗠

Rarl.

Bie?

Was — Bernhard that —?

Ludwig.

Fasse Dich, Bruber Karl.

Lothar.

Dein Bater fteht nicht mehr vom Lager auf, Er ftirbt am Gift, bas Bernhard ihm gegeben.

Rarl.

Nein — ew'ger Gott im Himmel! Bruder Ludwig! Ich glaube diesem nicht, sprich Du — sprich Du!

Ludwig.

Hier ist der Mann, der selbst das Gift ihm mischte — Sieh diesen Mauren.

Rarl (zu Abballah).

Höllisches Gespenst! -

(Stürzt auf Abballah zu)

Berdammter, wenn Du ihm den Trank gebraut, So weißt Du auch das Mittel, das ihn rettet, Nenn' mir das Mittel!

Abdallah.

Ihn errettet nichts.

Es machft fein Rraut auf biefer weiten Erbe, Das jenes Gift bewältigt.

Rarl.

D - verloren.

Mein greiser Bater rettungslos verloren! Sein milbes Herz, in bem die Gute wohnte, Bedeckt von einem kalten, schweren Stein — Sein Angesicht von Grabesnacht umschattet,
Sein Auge — Sott beschüße mich in Gnaben,
Ich sehe ihn — sein Auge blickt mich an
Mit einem langen schweren Blick des Borwurfs —
Wein Heil und Glück war seine Tagessorge,
Sein Traum zur Nacht. — Es bleichten seine Haare
In Sorg' um mich — und ich, ich steh' dabei
Und seh' die Schlange, die ans Herz ihm kriecht —
Und ich zertrat ihn nicht, den Höllenwurm!
Und ich vertraut' ihm, folgte seinem Rath.
In meinem Herzen war die Warnerstimme
Des Abscheus, die uns vor dem Feinde warnt. —

(Zu Abballah)

Giftmischer, sag', wie lange hat mein Bater Noch Frist zu leben?

Abballah. Ben'ge Stunden noch.

Karl (nach bem hintergrund). Führt auf der Stelle mir mein Roß heran. — Wir waren Feinde, Brüder, find wir's noch? — (Bause.)

Ihr zürnt mir? Jebem Anspruch, ber Euch kränkte, Entsag' ich, Brüber — lauter als ber Zorn Tönt burch die öbe Nacht das Sterberöcheln Des alten Mannes, der einsam drüben liegt, Berlassen, ohne Kinder — zürnt Ihr noch?

Ludwig (faut ihm um ben Hats). Gott soll sein Antlit ewig von mir wenden, Wenn ich Dich wen'ger liebe, als mich selbst! Mein Roß herbei, mit Dir reit' ich hinüber Und steh' um meines Baters Segen.

## Die Karolinger.

Lothar.

Ludwig —

Gehft Du ins Ret, bas Bernhard Dir geftellt?

Rarl.

Weh über Dich, daß Du in dieser Stunde So benken kannst! Hier reiß' ich Bernhard's Namen Aus meiner Brust und weih' ihn meiner Rache.

Lothar.

Bersprich zu viel nicht, sei vorsichtig, Rnabe, Es möchten Stimmen sich für ihn erheben, Gewicht'ge Stimmen —

> Rarl. Beffen Stimme meinft Du?

Lothar.

Du hast die Hälfte nur von dem erfahren, Bas dieser Maure brachte, hör' ihn ganz. Maure, tritt her.

> Lubwig. Lothar!

> > Lothar. Maure, tritt her!

Lubwig.

Maure, Du schweigft! Lothar, es ift Dein Bruber.

Lothar.

Ich will boch feh'n, ob Du auch mir ben Mund Berbieten mirft.

#### Dierter Uft.

Lubwig (tritt brobent auf ihn gu). Erfahr' es benn: Du schweigst!

Karl (zu Lubwig). Um Gott, was geht hier vor?

Ludwig.

Still - forfche nicht -

Ich führe Deine Sache.

Lothar.

Seine Sache? Tritt Deinem ältern Bruber aus bem Beg,

Bas maßest Du für Recht Dir an?

Ludwig.

Das Recht,

Bon bem Dein unnatürlich Herz nichts weiß, Beil bie Ratur es gab.

Lothar.

Aus meinem Wege, Du täppischer Gesell! Den will ich seh'n, Der mir das Recht verwehrt, schandbaren Frevel Ans Licht zu zieh'n.

Lubwig (reißt bas Schwert heraus).

So wende Gott die Augen Bom Haus der Karolinger! Sprich ein Wort Und diese Klinge, in Dein Herz gestoßen, Soll prüsen, ob es fühllos sei für Stahl, Wie für die Menschlichkeit!

## Die Karolinger.

Lothar (gur umgebung).

Seht Ihr bas an?

Bor Euren Augen broht man Eurem König Mit blankem Schwert?

(Dumpfes Gemurr ber Anwefenben.)

Matfried (tritt vor).

Bergebt uns, gnad'ger Herr,

Wir können es nicht bill'gen, mas 3hr thut.

Lothar.

Wer hat nach Eurer Meinung Euch befragt? Mein Wille ist ber Eure.

Matfried.

Rein, mein König, Wir dienen Eurem Recht, nicht Eurem Hag.

Hugo.

Wir Alle hatten einmal eine Mutter, Und was Ihr thut an Gurem jüngften Bruder, Ist wider Satzung und Gefühl!

MIle.

So ist es!

Rarl.

Was fpricht er von der Mutter? Was geht vor? Erklärt es mir —

Bala.

Laßt, theurer, junger König, Es ift nur ein Gerücht, bas uns erschreckt.

#### Dierter Uft.

Abballah.

Berücht? Rur ein Berücht?

Rarl.

Bas weiß ber Maure?

Lubwig.

Nichts weiß er, nichts!

Abballah.

Du Sohn der schönen Jubith, Des Schleiers benke, ber im Garten rauschte,

Bur Mitternacht, jur Beit verbuhlter Liebe.

Ludwig.

Reißt ihn hinweg!

(Alle fturgen fich auf Abballah.)

Abballah (ftraubt fic).

Ihr follt mich reben laffen -

Hamatelliwa's denke, welche brüben Erschlagen liegt vom Buhlen Deiner Mutter — Erfahre seinen Namen —

Ludwig.

Reißt ihn fort.

Sperrt ben verfluchten Mund ihm!

(Sie reißen Abballah binaus.)

Abballah (wendet im Abgehen das Haupt). Bernhard!!

Rarl (auffdreienb).

Ah!!

(Bricht in bie Rnice.)

### Die Karolinger. -

Bala (tritt ju ihm). Stark, junger Fürst, seid stark —

Rarl.

Her kommt etwas, Das wie der Wahnsinn aussieht! Bringt mein Pferd, Bringt augenblicks mein Pferd!

Ludwig.

Ich reite mit Dir.

Rarl.

Ricmand begleite mich! Berflucht bas Auge, Das meinem Wege folgt, verflucht bas Ohr, Das meine Worte hört! Laßt mich allein sein Auf bieser Welt mit einer Einzigen!

(Er fpringt auf und fturst burch bie Mitte ab.)

Lubwig. Hier nun verbünde ich mich feinem Rechte: Karl foll ber König fein von Aquitanien.

(Beifalliges Gemurmel.)

Lothar.

Ei seht, wie rasch man hier die Könige macht. Ich denk, man fragt auch mich?

Ludwig.

Erfennft Du ihn

Als Rönig an?

Lothar. Und wenn ich sagte nein? Lubwig.

Dann mit der stahlbewehrten Faust des Krieges Greif' ich Dich an, bis daß Du ja gesagt.

Matfrieb.

Es scheint uns gut, mas König Ludwig sagte.

hugo.

Rarl foll ber Ronig fein!

MIIe.

Er fei's! Er fei's!

Lothar.

Spart Euch ben Lärm, ich weiß auch ohne Euch, Daß zwanzig Stimmen lauter find, als eine. — So sei er König.

Ludwig.

Das ift nicht genug.

Du follft mit mir vor unferes Baters Antlit Befraft'gen Dein Berfprechen.

Lothar.

Ha — auch das noch?

Matfrieb.

Ihr follt es thun, Ihr follt mit Gurem Bater Berfohnung fchliegen.

**MII** e.

Ja, das sout Ihr! Sout Ihr!

Lothar.

Ah — Felonie!

Matfrieb.

113

Roch nicht, boch treibt's nicht weiter! Basallen find wir, aber keine Knechte.

8

## - Die Karolinger.

Ihr kennt nicht Sohnespflicht, nicht Bruderpflicht, So follt Ihr auch nicht Pflichten forbern bürfen Bon Anderen — vor die Füße werf' ich Euch Die Treue des Bafallen, kämpft alleine Kür Euer Recht!

MIle.

Alleine, fämpft alleine!

Lothar.

Die Pferde vor und auf ben Weg zum Kaifer!

(Bermanblung.)

## 3meite Scene.

(Inneres bes taiferlichen Beltes; in ber Mitte eine große gefchloffene Beltibur; rechts und links Meinere Thuren.)

Erfter Auftritt.

Bernhard. Rubtharbt. Ottgar.

Rudthardt.

Herzog, nun fagt, wie geht es mit dem Raifer?

Bernharb.

Ihr Herr'n, ich barf Cuch nicht mit hoffnung täufchen, Der Raifer ist weit franter, als man glaubt.

Dtigar.

Solch plöglich Unheil —

Bernharb.

Ja, sehr wahr — so plöylich, Daß man — nun wohl, Ihr wißt so gut wie ich, Wem diese Krankheit Ruten bringt und Bortheil. Natur ist unsven Feinden sellsam günstig!

#### - Dierter Uft. +

Rubtharbt. Ihr scheint noch mehr zu meinen, als Ihr sagt?

Bernharb.

Ei nun — ich bachte, daß es Mittel giebt, Rach unfrem Willen die Ratur zu leiten.

Rudthardt.

Arzneien, meint Ihr bas?

Bernharb.

Man ruft auch Krankheit,

Benn die Gefundheit überläftig wird.

Rudthardt.

Das wäre — Gift!

Ottgar. Um Gott, was fprecht Ihr ba?

Bernhard.

Ich fage nicht, fie thaten's — boch ich fage, Betrachtet, welchen Gang die Dinge geh'n, Und fagt, es sei undenkbar.

Rubthardt.

Bift! Dem Bater!

Und bennoch — greuelvolle Möglichkeit.

Bernharb.

Sett nun ben Fall, ber Kaifer ftirbt - mas bann?

Dtigar.

Ja freilich auch — was bann?

Rudthardt.

Dann tommt Lothar.

Bernhard.

Und bann?

Rubtharbt.

Run, was dann weiter noch geschieht, Wird seine Sorge sein; gut wird es nicht.

Bernhard.

Euch fagt des Herzens richtiges Gefühl, Bas wir von diesem Mann zu hoffen haben. Sagt, wollt Ihr willig an den Block Euch geben? Und soll Lothar der Kaiser sein?

Ottgar.

Bas thun?

Er ift und bleibt bes Kaisers alt'fter Sohn; Wer kann ihm wehren?

Bernhard.

Wir, wenn Ihr mir folgt.

Rudthardt.

Das wäre — laßt uns wissen.

Bernharb.

Hört mich;

Den Augenblick, da Kaiser Ludwig stirbt, Den laßt uns wahren. Diesem Frankenreich, Das wie ein kopflos ungeheurer Rumpf Im Taumel geh'n wird, laßt ein Haupt uns sinden Und unser ist der Sieg.

> Rubthardt. Und biefes Haupt?

Bernhard.

Ist Rarl. Er soll ber Raiser fein ber Franken!

### → Dierter Uft. →

Rubtharbt.

Rühn - fühn bei Gott.

Ottgar.

Gin Plan, ber mit bem Rechte

Sich schwer vereint.

Bernhard.

Im Buch ber Weltgeschichte Giebt's nur ein einzig Recht, es heißt Erfolg. Und ben versprech' ich Euch.

Rudthardt.

Berfprecht 3hr ben?

Seid Ihr gewiß, daß Rarl bereit sich findet?

Bernhard.

Rarl ift bereit.

Rubthardt. So spracht Ihr schon mit ihm?

Bernharb.

Es ift gescheh'n. Wenn ich Euch Plane biete, So feid gewiß: es ist geklärter Bein.

Rudthardt.

Wahr ift's und ich ertenn' es willig an. Rarl, Ludwig's jüngfter Sohn, fei unfer Kaifer.

Dttgar.

Run, Rudthardt, wenn Ihr meint — ich bin dabei.

Bernhard (ftredt ihnen bie Sanbe gu). Schlagt ein, Ihr Herr'n — so barf ich auf Euch gahlen?

### - Die Karolinger.

Rubthardt (foldet ein). Ruft mich, Ihr follt mich finden.

Dttgar (besgleichen).

So auch mich.

Rudthardt. Ich gehe jest und mustre unsre Stellung; Begleitet Ihr mich, Ottgar?

Ottgar.

Ja, ich komme. (Beibe ab nach rechts.)

Bernhard (allein).

Bift Ihr, wem diese Krankheit Bortheil bringt? Ah — wie sich Stufe mächtig baut an Stufe, Wie Ring in Ring sich fügt — und biese Sanbe, Gleich zwei Titanen voll allmächt'ger Kraft, Bu Küßen mir zu ketten biese Belt! Run könnt' ich wie ein König ber Egypter Unbetend Inie'n por meinem Genius. Bohl weiß ich, unterm Grundstein meines Bau's Liegt ein begrabener Raiser; aus der Tiefe Sieht Ludwig mich mit tobten Augen an Und murrt mit fahlen Lippen: "Du". Ja, ich benn! Mit meiner Mutter rechtet, ber Natur. Auch sie trägt Blutschuld; eine jebe Stunde Sieht tausenbfält'gen Tob, dem Schwächeren Bom Stärkeren verhängt. — Und bies Wort "Schuld" Ift nur ber Seufger ber Ertrinkenben, Die in bem Lebensocean ber Rrafte Bu schwach zum Schwimmen. — Du fei meine Göttin, Die Du den Abgrund zwischen Recht und Unrecht Im Löwensprunge überwältigst: That!

Zweiter Auftritt.

Jubith (von linfs).

Jubith.

D herzog, er ift frant, jum Tobe frant.

Bernhard.

Muth, theures Herz, ich weiß, daß er es ift, Könige find Menschen, Tod ift Menschenloos.

Judith.

Doch jest in biefer Stunde ber Gefahren, Wenn jest er ftirbt?

Bernhard.

So bift Du heute Abend

Die Mutter eines Raifers.

Judith.

Bernhard?

Bernhard.

Hör':

Sag' Deinem Sohne, Alles ift bereit, Das Heer ist unser, wenn sein Bater stirbt, So ruf' ich ihn zum Kaiser aus der Franken.

Jubith.

Bar's möglich, Bernhard.

Bernhard.

Mehr, es ift gewiß.

Gieß' in das Herz ihm Deine Flammenworte, Damit er start sei — Muth — die Wogen rollen, Roch einen Ruberschlag — wir find am Ziel.

Judith.

Doch Rarl - er fehlt feit geftern - weißt Du bas?

## - Die Karolinger.

Bernhard.

Bas fagit Du mir?

Rudith.

Er ließ bas Roß sich zäumen

Und ritt hinaus zur Nacht.

Bernhard.

Höchst sonderbar —

Und tam noch nicht zurück?

Jubith.

Ich sah ihn nicht.

Bernhard.

Er wird auf Rundschaft ausgeritten sein, Ich gehe gleich und fuche ihn im Lager; Befürchte nichts.

Rubith.

D mare ich wie Du -Bernhard, ich fürchte mich.

Bernhard.

Du fürchtest Dich

Und weißt, ich lebe? Muth, geliebtes Berg,

Ber landen will, barf nicht die Brandung fürchten —

O Judith — bald ift nichts mehr, was uns trennt. (Er führt fie nach rechis, bort verläßt er fie, indem er nach rechts abgeht, während befien ericheint)

# Dritter Auftritt.

Rarl (aus ber Mitte und bleibt, Beiben nachfebenb, fteben).

Subith (wenbet sich, gewahrt ihn).

Ah - Du famft wieder?

(Beht auf ihn gu)

Sprich, wo gingst Du hin?

## → Dierter Uft. →

Rarl

(tritt einen Schritt jurud, ba fie die Arme ausbreitet, um ihn zu umarmen). Bernhard war bei Dir?

Jubith.

Ja, er ging hinaus,

Im Lager Dich zu suchen; fag', wo warft Du?

Rarl.

Bernhard mar bei Dir?

Jubith. Alfo fagte ich. (Paufe.)

Jubith.

Dein Aug' ift bufter, was geschah bort braußen? Du blickst mich an, als kenntest Du mich nicht?

Rarl.

Die Augen sind's, voll süßer Majestät — Die Stimme — Alles ist's, was ich besaß — O nein — nicht wahr, Du bist noch meine Mutter?

Judith.

Belch' buft're Geifter zeugte biese Nacht, Die zwischen Dich und Deine Mutter traten?

Rarl.

Geister von Fleisch und Blut. — Er war bei Dir, Was war's, wovon Ihr spracht?

Jubith.

Du marft es.

Karl.

3¢) ?

## - Die Karolinger. -

Jubith.

Ja, trauter Sohn, Dein Heil und Deine Größe, Die ihm am Herzen ruh'n.

Rarl.

An feinem Herzen Will ich nicht ruh'n! Berdammt sei der Gebanke!

Jubith.

D, dies ist undankbare Unnatur! Du weißt, was er gethan, so höre denn Das Größte, was er Dir zu thun gedenkt: Die Großen unsres Heeres sind gewonnen, Bereit ist Alles, wenn Dein Bater stirbt, So wirst Du Kaiser sein des Frankenreiches.

Rarl.

Ah - fagt' er bas?

Judith.

Er hat es mir gesagt. D Du, mein Kind, für das ich Jahre lang In Angst gelebt, die Stunde ist gekommen, Die all mein Sehnen krönt in Dir — o Kind, Bergälle nicht der Mutter diese Stunde!

Rarl.

Und nannt' er auch ben Preis für biefe Krone?

Jubith.

Den Breis? Bas meinft Du?

Rarl.

Mutter - was ich meine?

Budith.

Um Gott - mas lauert Dir im Muge?

#### - Dierter Uft. -

Rarl.

Mutter,

Die Krone will ich nicht, die Du mir bieteft, Biel Soberes, Theureres verlang' ich!

Judith.

**Ba\$** ?

Rarl (fäut vor ihr nieber, fie umschlingenb). Wutter, gieb meine Mutter mir zuruck!

Judith.

Gott helfe mir!

Rarl.

Weißt Du, was Du mir warst? Dies Licht bes Lebens, das Du mir geschenkt, Es einte alle seine holden Strahlen In einem himmlisch leuchtenden Juwel. Dein Thun und Denken Muster war's des meinen, Und wenn ich betete, so trat Dein Bild Dicht neben Gottes Bildniß. — Mutter — Mutter — Gieb das mir wieder.

> Judith. Karl — verlorft Du es?

Rarl.

Sage mir Du, ob ich es noch besite! Bar's Dankbarkeit, war's Mutterliebe nur, Die Dir für ihn so heiß das Wort entstammte, Ober —

Judith.

Rarl! Rarl!

## 🕶 Die Karolinger. 🕶

Rarl.

Oder — o einen Raum mir Debe und leer, wo nie der süße Laut Der Menschlichkeit erklang — oder ist's wahr, Daß sich ein Räuber schlich in meinen Himmel? Untter, man sagt — weh' unter diesem Worte Zerbricht die Zunge wie ein Scherben mir — Mutter, man sagt mir, daß Du Bernhard liebst?

Jubith (wendet fich jum Abgeben).

Rarl (fpringt auf).

Mutter!

Judith (bleibt ftehen). Darfst Du ber Richter Deiner Mutter sein? Karl.

Nacht, wirf dich über die entweihte Erde, Das Heilige ist todt! So sei die Krone Berflucht, die Ihr mir botet, und die Hände, Die sie mir reichten —

Judith.

Karl — was thust Du mir?

Willft Du der Mutter fluchen?

Rarl.

Sage "nein",

Und Segen einem Jeben, der Dich segnet! D, nur die Lippen rege, denn mein herz Spart Deinem Wort den Weg und ruft "unschulbig".

Judith.

Dent', o gebent', im Lauf so vieler Jahre Wie viele Bitten hab' ich Dir erfüllt, Für all' die tausende, nur eine einz'ge: Karl, frage nicht!

→ Dierter Uft. +

Rarl.

Ah!

Judith. Bohre nicht die Augen Ins Herz, an dem ich Dich getragen!

Rarl.

Ah!

Jubith (fintt in bie Aniee). Natur, sieh' mich nicht knie'n vor meinem Kinde. In Schmerzen gab ich Leben Dir, in Schmerzen Bewahrte ich Dein Leben unter Feinden, Sei dankbar, Sohn; ich lernte Haß ertragen, Nur Deinen nicht; Karl, Karl, nicht Deinen Haß.

Rarl (tritt gurud). Ich habe nichts zu schaffen mehr mit Dir.

Jubith.

Das meines Kinbes Dant!

Rarl.

Dank Dir? Wofür? Für diese Krone? Ah, des schändlichen Ersahes für mein Herz! Für dieses Leben? D, eine Blume war's, die ihren Duft Aus Deinem Leben sog — heut' aus der Wurzel, Aus der vergisteten, sog es sich Gift. Die Schuld ist abgetragen — Weib, steh' auf.

Judith. Schrecklicher Sohn! Gott, sprich zu ihm!

## - Die Karolinger. +

# Rarl (zeigt nach lints).

(Jubith erhebt fich, von Rarl unterftust.)

Sieh' dort hin, So redet Gott! — Sieh' an, o sieh' ihn an, Den alten, heil'gen Mann. — Mutter, o Rutter, Heut' muß auch ich ihn hintergehen, komm', Bor seinem Antlit bin ich noch Dein Sohn.

Judith. Betrug ist seine Liebe, nur sein Haß Ist Wahrheit — so erfüllte sich mein Sehnen.

## Dierter Auftritt.

Raifer Endwig (auf Diener geftüst, von lints ju ben Worigen).

Karl.

Fühlt fich mein gnab'ger Herr und Bater beffer?

# Ludwig.

Ja — benn zwei Stunden näher meinem Gott. Die Luft ist dumpf und schwer in diesem Zelte, Deffnet den Borhang — o der Mattigkeit! — (Läht sich in einen Armsesseln nieder, den Diener beeingetragen haben. Der Zeltvorhang wird ausgezogen.)

Bie schön die Erde ist — und wie so häßlich Die Menschen auf der Erde. — Seht, der Tag Kommt wie ein heiliger Apostel Gottes, Sanst und voll Frieden; seine lichten Füße Sie werden waten durch der Menschen Blut, Und wenn er schaudernd in die Nacht versinkt, Dann wird das Angesicht des Gottgesandten Unkenntlich sein durch Menschenstreelthat. — Vier Söhne hatt' ich — Gott, ich danke Dir, Daß ihrer Einer meinen Tod nicht wünscht!

#### → Dierter Uft. →

#### Rarl

(Intet neben ihm nieber, während Judith sich über die Lehne bes Sessels beugt). Rein, theurer Bater, lebe! Laß mich nicht!

D, diese Stunde voller Schmerzen bricht
Die lang' getragene Fessel kalter Sitte —
Du nicht mein Herr, nicht Kaiser, Du mein Bater,
D, dies mein Herz, das sich an Deines klammert,
Hält siehend Dich in diesem Leben fest!

Lubwia

(brudt Rarl an fic, firedt Jubith bie hand ju). Judith, hab' Dank, baß Du den Sohn mir schenktest.

Judith.

Danke mir nicht — o Ludwig — mein Gemahl!

Lubwig.

Ja, Ihr verliert heut' viel, Ihr, meine Theuren. Der Mensch braucht Liebe, wie die Blume Licht, Das Herz, das Euch geliebt, nehm' ich hinunter Und lass Geuch einsam in seindsel'ger Welt.

'Allmächt'ger, der Du Berge rückst vom Ort,

'Du kannst noch mehr, Du läßt das Herz des Menschen

'Den weiten Weg vom Bösen geh'n zum Guten,

Gott, rühre meiner älter'n Söhne Herz!

(Ein Hornruf hinter der Scene.)

Ludwig.

Horch — hörtet Ihr?

Karl (ftest auf). Gott hörte Deine Bitte

Und Gott erfüllte fie!

Lubwig. Was bebeutet das?

## Die Karolinger.

fünfter Auftritt.

Rubtharbt, Ottgar, Sumfried, andere Dentiche (aufgeregt von rechts).

Rubthardt.

Berzeiht den hast'gen Eintritt, gnäd'ger Herr, Die beiden Kön'ge, Ludwig und Lothar, Berlangend Euer Angesicht zu seh'n, Sind vor dem Lager.

> Ludwig (aufschreient). Meine Kinder kommen!

> > Rarl.

Ja, diese Theile Deines Herzens, Bater, Die sich in Haß und Hader losgerissen, Ich bringe sie zurück in Deine Brust. Kein Haß, kein Streit mehr — wir sind Brüder wieder Und Friede, Bater, ist in Deinem Haus!

Sechster Auftritt.

Andwig ber Deutsche, Lothar, Bernhard, andere Deutsche (von rechts).

Ludwig ber Deutsche.

Lebt unser Bater noch? Gott sei gepriesen, Daß sich mein Anie vor ihm noch beugen kann! (Kntet nieber)

Schenk' Deinem Sohne Ludwig Deinen Segen! Lothar (intet nieber).

Bergieb auch Deinem alt'ften Sohne.

Raifer Ludwig (richtet fic langfam auf).

Ad) —

Ein König bin ich heut' — benn ich bin reich —
(Greift mit zitternben Hanben um fich)
Legt meine Händ' auf ihrer Aller Haupt —
(Wantt)

Ad) — meine Rinber — meine lieben Kinber — (Sinte gurad, firbt.)

#### - Dierter Uft. -

## Siebenter Auftritt.

Bala. Matfried. Hngo. (Eine große Zahl von) Attern und Eblen (find unterbeffen eingetreten und füllen ben hintergrund. Rarl, Lubwig und Sothar fnieen am Sefiel bes Kaiters. Jubity lehnt über bie Rüdlehne bes Sefiels. Rubtharbt tommt mit Bernharb in ben Borbergrund. Ditgar, Humjrieb zu ihnen).

## Rudthardt.

Was wird aus bem, was wir vorhin besprachen, Da er mit seinen Brübern sich verföhnte?

Bernhard.

Seid ftark und fest, Lothar und Ludwig burfen Richt lebend mehr hinaus aus biesem Zelt!

(Rarl, Lubwig, Lothar erheben fich.)

### Lothar.

Nun fraft des zwiefach heil'gen Rechts, das mir Natur verlieh und dieses Reiches Satzung, Leg' ich die Hand auf diese Krone.

(Berührt bie Stirnbinbe auf Raifer Lubwig's Saupt.)

Sprecht -

Soll vieses Zeichen heil'ger Majestät, Das seinen altehrwürd'gen Plat verlor, Auf meinem Haupte wieder Ruhe finden?

Bernhard.

Das soll es nicht!

Lothar (läßt bie Hand finken). Wer sprach?

Rudthardt.

Er sprach für uns!

Wir wollen nicht, bag Ihr ber Kaifer feib.

Bernhard.

hier steht der Raiser, den uns Gott bestimmte: Karl, Judith's Sohn!

## - Die Karolinger.

Alle Deutschen. Karl sei der Frankenkaiser!

Bernhard.

Und Tob auf Jeben, der sich widersett!

Rubthardt.

Tob Jedem!

Alle Deutschen. Rieber mit ben Söhnen Irmengard's!

Bernhard (tritt auf Raifer Lubwig zu). (Bu Rarl) Aus meiner Hand ward Guch die Königskrone, Empfangt nun hier den dreimal heil'gen Reif. —

Rarl.

Fort, Deine blut'ge Hand von meinem Bater! Siehst Du nicht, wie der Todte auferwacht Und wie die welke Hand, zur Faust geballt, Nach Deinem mörderischen Herzen zuckt?

Bernhard.

Das mir — von Euch — —

Rarl.

Das Dir vom Sohne Ludwig's! — Das Dir von dem, den Du dreimal Berdammter Zum Werkzeug Deiner Höllenpläne schufft! Das Dir, Du Mörder meines Vaters!

Jubith.

Rarll

Rudthardt.

Mörber? Bas fagt 3hr?

Ottgar.

Mörber? Beffen?

### → Dierter Uft. ←

humfried.

Wer?

Bernhard.

Und wärst Du König der geschaff'nen Erde Und nicht ein König nur durch meine Gunst — Du sollst mir Rede steh'n — (wirst den Handschaft hin) Rimm auf mein Pfand!

Rarl (ruft).

Wo ift ber Maure? Ruft Abdallah her!

Bernharb.

Abdallah? — Fluch und Hölle!

Rarl.

Rennft Du ihn?

Achter Auftritt.

Mbballah (erfceint in ber Beltpforte).

Abdallah.

hier ift Abdallah! — Wer verlangt nach ihm? Bernhard.

Schleichender Sund!

Abdallah.

Bernhard, was schmähft Du mich?

Da Du mir danken solltest! — Dort sieh hin — Bünktlich, wie Du befahlst, ist er gekommen, Der Tod, den ich aus Afrika berief. —

Rubthardt.

Wem schufft Du Tod?

Ottgar.

Wer gab Dir Auftrag?

## Die Karolinger.

# Abballah.

Wift:

Nicht in bem bunklen Schoße ber Natur, Im hirn bes Menschen ward ber Keim geboren, Der dieses Leben töbtlich überwuchernd, Zu Tod ben Kaiser streckte. — Dieser da — Bernhard von Barcelona ist ber Mann —

Rubthardt (wüthenb).

Rieder ben Raifermörder! -

MIle.

Nieder! - Nieder! -

Rubith.

Sag', daß fie Dich verleumden, Bernhard!

Abdallah (mit gellenber Stimme).

Aq!

Die Buhle hört, die für den Buhlen spricht!

Judith

(finit am Seffel bes Raifers nieber, ihr Geficht in bie Sanbe gebrudt).

Rarl.

Schurke! Ergreift ben Mauren, schleppt ihn fort! Gebt ihm zehnfachen Tod! —

Abdallah.

Hamatelliwa,

Du bift gerächt, nun lache ich bes Todes! (Abballab wird abgeschleppt; kurge Pause.)

Rarl.

Ich weiß, es ift nicht Einer unter Guch, Der glauben konnte — —

#### → Dierter Uft. ←

Lothar.

Rein, boch nach bem Recht

Laßt uns verfahren; und es scheint mir gut, Daß Ludwig's Mörber falle durch den Spruch Bon Ludwig's Wittwe. —

Rudthardt.

Ja, das scheint mir auch!

MIIe.

Die Raiferin foll richten!

Rarl (halblaut ju Jubith).

Hörteft Du -

Judith (erhebt fic, von Karl unterficht). Ihr Herr'n — ich bin ein Weib — bin nicht geschaffen Zu solchen schweren Dingen.

Wala.

Raiferin,

Gekrönte Frauen tragen Mannespflichten.

Jubith.

Und diefes - Urtheil - ware -

Lothar.

Tod burch's Schwert,

Wie es bem Mörber gufommt.

Jubith (lallenb).

Tob burch's Schwert.

(Sie fleht, bie Sanbe in einander gekrampft: ihre Lippen bewegen fich lautlos; bann wendet fie langfam bas haupt ju Bernhard hin.)

Bernhard — ich soll Dich — ach — — (Gintt ohnmächtig zusammen.)

Rarl (ftürzt zu ihr).

Mutter!

- Die Karolinger. -

Bernhard (ftürgt gu ihr).

Judith!

Rarl (fährt jurad). Bermaledeiter — fort von diesem Weib!

Bernhard (tnieenb bei Jubith).

Aus meinem Wege Du! Berderben Jedem,
Der mir mein Recht an diesem Weibe nimmt!
Mein war sie, eh' sie Eures Baters war,
Wein ist sie heute und mein soll sie bleiben
Diesseits und jenseits, mag der Schlund der Hölle
Sich vor uns öffnen, jauchzen werden wir
In ihren Flammen, und Euch nicht beneiden
Um Euren himmel!

Rarl (reißt fein Schwert heraus). Wehr' Dich Deines Lebens!

Bernhard (fpringt auf, zieht). Feuer ber Hölle, stähle meinen Arm, Jubith, fo räch' ich Dich an Deinem Sohne!

Lothar, Ludwig (sieben).
Stirb, Schänder unfres väterlichen Bett's! —

Rudthardt (zieht).

Stirb, Raifermörder!

(Sie bringen auf Bernharb ein, turger Rampf, Bernharb faut.)

Bernhard.

D -- -

Bala.

Das Urtheil Gottes!

134

#### - Dierter Uft. +

Bernhard.

Zerrissen von der Karolinger Meute — Die Flammen, die die Welt durchloderten, Erstickt vom Schwalle der Alltäglichkeit!

(Richtet fich balb auf, ftarrt auf Jubith)

Wer that mir daß? Wer riß die todte Maurin Aus ihrem Grab? Ihr wollt mich glauben machen, Sie lebe — doch ich weiß es, sie ist todt! Bleib' — sie erhebt vom Boden sich — sie kommt — Das todte Antliß beugt sie über mich — Hamatelliwa — o — kalt ist der Tod. — —

(01....)

Karl (wirst bas Schwert weg). Dich ruse nie mehr der Drommeten Stimme Aus Deiner Scheide, Wasse derichts — Ins Grab, ins Grab, wo unser Aller Ende. — Die Welt ist tobt. — Das schweigende Entsehen Sitzt auf den Trümmern und gebiert das Nichts.

Ludwig. Bruder, Dir lebt Dein Bruder!

Lothar.

Heich' mir die Hand, mein Bruder.

Rarl (ju Lothar).

Nein, Dir nicht. — Rach Recht verfuhrst Du, sieh hier, was Dein Recht An mir gethan hat — von der Stunde heut' — Sei zwischen Dir und mir nur noch das Recht. —

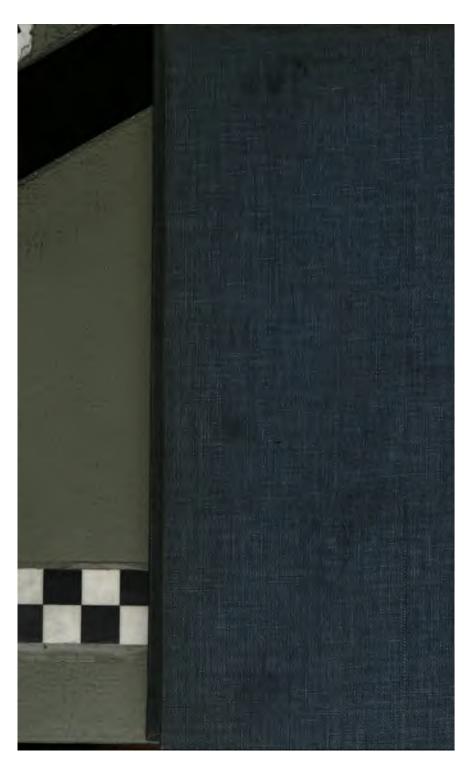